

'. Janua. 1745 f-2

okopieren aus konservatonen Gründen im Lesesa

15, ED

<36621030810010

<36621030810010

Bayer. Staatsbibliothek





1.0.gencu. 1745 F-2

An der Indianergrenze.

K

Court



## Un der Indianergrenze.

Bon

## Armand.

Der Berfasser behalt sich das Recht der Mebersetjung vor.



Hannover.
Carl Rümpler.
1859.

BAYERISCHE BTAATS-BIBLIC HEK MUENCHEN

## Inhalts - Verzeichniß.

| Seit                                                             | e |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Capitel 10. Der Mulatte Berbotene Bufammentunft Erwartung        |   |
| Die Cangerin Die Liebe Morb Bergweiflung Bor-                    |   |
| tehrung Die Rombies Der Better Der Gee                           | 1 |
| Capitel 11. Der ffurmifche Abend Entfegen Erichutterung Der      |   |
| Abichieb Der Blumenftraug Der Seitenweg Berirrt                  |   |
| Das Rachtlager im Balbe, - Regerhate Die Racht im Blod.          |   |
| hause 3                                                          | 7 |
| Capitel 12. Saffung Der treue Cflave Entichlug Traurige          |   |
| Radricht Beftlicher Empfang Der Poftreiter Der Brief             |   |
| Rachegebanten Die brei Berbunbeten Der Scheinheilige             |   |
| Eroftlofe Mittheilung Die Bagb gur Berftreuung 7                 | 6 |
| Capitel 13. Der Spion Der unangenehme Baft Bewiffenlofig-        |   |
| feit Unverfcamtheit Die Berathung Der Morgen Der                 |   |
| Scheriff: - Die Aufforderung Raltblutigfeit Rache                | s |
| Capitel 14. Das reiterlofe Pferb Der Morber Der Gefangene        | - |
| Die Ungludlichen Die Leichenfahrt Troftungen Die                 |   |
|                                                                  |   |
| Schredensbotichaft Der Erfehnte Bulfeleiftung Die Dacht          |   |
| ber Liebe Der Tobte Entfeben Jammer Die mifban-                  |   |
| belten Stlaven Schredliches Bieberfeben Tobtenmache 14           | 9 |
| Capitel 15. Der troftenbe Freund Der theilnehmenbe Better, - Die |   |
| beiben Bofewichte Das Begrabnif, - Bereitelter Bunfc Die         |   |
| ungludliche Frau Der geraubte Gobn Entfeffelte Leiben-           |   |
| fchaft - Racheburft - Die Throne 18                              | 4 |

| Capitel 16. | Racheplan.  | - Unerma      | rtete Botichaft. | - Freundichaf       | it — |
|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|------|
| Die Bef     | angenwache  | Bebaffig      | feit Anficht     | en Die Treu         | e. — |
| " Tiefe B   | etummerniß. | Freudig       | e Ueberrafchung  | Bertrauer           | t. — |
| Die Ru      | ђе          |               |                  |                     | 217  |
| Capitel 17. | Birffame    | Erfcheinung.  | - Deffentliche   | Stimmung. —         | Bei- |
| fall        | Buverficht. | - Beste Bi    | itte Achtung     | por bem Befe        | B. — |
| Sonft u     | nb jest     | Der alte Ba   | riner Die 9      | Bfauen Die          | Rei- |
| F           | Ø-1         | L . Or . CC L | ma Grannbf       | 4 - Ct 1 - Ct - C - | 940  |



## Capitel 10.

Der Mulatte. — Berbotene Zusammentunft. — Terwartung. — Die Schngerin. — Die Liebe. — Mord. — Berzweiflung. — Bortehrung. — Die Rowdieb. — Der Better. — Der See,

Daäbrend dieser Zeit kam in ber staubigen Straße an bem Fluffe ein junger Mann mit rafchen Schritten beran, beffen abgenommener Strobbut und beftig bewegte rafche Uthemguge verriethen, bag er ben bereits gurudgelegten Weg eilig burchlaufen batte. Er bielt fich immer bicht ber Gingaunung entlang, bie Dorfte Blat bon ber Strafe trennte, wie es ichien, um in bem Schatten ber weit überhangenben Baume gu vermeiben, bag bas helle Monblicht feine weiße, von leichten Baumwollenzeug verfertigte Rleibung bescheine. Es mar Ben, ber junge Mulatte von Fillmoor, ber fich auf bem verbotenen Wege ju Dorfte gelber Stlavin, Sallb, befant. Un ber Gitterthur angelangt, blieb er fteben und blidte und laufchte fpabent eine Zeit lang nach bem Wohngebaube hinuber, bis er fich überzeugt zu haben schien, bag bort Alles jur Rube gegangen fei. Dann öffnete Un ber Inbignergrenge, II.

er leise bas Thor, glitt, basselbe hinter sich offen lassenb, hindurch, und eilte vom Wege ab seitwärts in bem Schatten der hohen Bäume hin den Negerhütten zu, die links in kurzer Entsternung von dem Wohnhause staute. Er war hinter dem ersten Blockhause angelangt und lauschte von da abermals eine Weile nach Dorst Wohnung hinüber, dann sprang er rasch über den vom Monde beschienenen freien Raum nach der nächsten hütte und gelangte in dieser Keise von einer zur anderen, zuseht an der seiner gesiebten Sallh an. Dort blieb er wieder im Schatten des hölzernen Gebäudes stehen und blickte nach Dorsts Hause, als sürchte er sich an Sallhs Thür zu gehen, da sie der Mond hell beschien. Doch endlich trat er rasch vor diesektelbe, klopste leise an und:

"Ach himmel, Ben!" antwortete es ihm aus ber hutte entgegen.

Die Thir öffnete sich sogleich, der Mulatte schlüpfte, sie eilig hinter sich schließend, hinein, und wurde in den offenen Armen, an der liebenden Brust seiner ihm burbes Herzens Sprache von Gott gegebenen, durch 1
Menschen aber vorenthaltenen Frau empfangen.

Ben war ein schöner, schlanker, fraftiger Bursc von achtzehn Sahren, bessen warm braune Farbe m ftart gefrauselten schwarzen Loden bie erste Mischun zwifchen fchwarzem und weißem Blute befundeten. Seine Gesichtszüge waren ebel, feine großen lebendigen Augen boll Ausbruck und Entschlossienheit und zwischen seinen etwas aufgeworsenen Lippen blinkten seine schönen Zähne wie zwei Reihen Perlen hervor.

Sally bagegen stant, ber Farbe ihrer Daut nach, ber weißen Menschenrace naber; benn sie war von einem bleichen Orangegelb, burch welches auf ihren Bangen ein bunkles Carmin schimmerte, während ihre schönen vollen Lippen ber reisen Krische an Frische nichts nachgaben. Ihr glänzend schwarzes üppiges Haar war gleichfalls lockig und fiel in losen langen Wellen über ihre Bruft und Schultern. Aengstlich brückte sie Ben an ihr herz und mit bebender Stimme sagte sie pu ihm:

"Benn Dich nur Niemand geschen hat, Ben! Ach, wärest Du boch lieber nicht gekommen, es ist zu gefährlich. Du weißt, Dorst sagte Dir das letzte Mal, als er Dich so grausam behandelte, wenn er Dich wieder hier trafe, so wurde er Dir die Knochen entzweischießen. Mir ist so bange vor ihm, er hat gar kein Mitleid."

"Beruhige Dich, Sally, es hat mich Niemand gesehen," sagte Ben, indem er seinen Arm um den schlanten Leib der Stlavin legte und fie zu sich auf die holzerne Bant vor dem Feuerplage zog, den dessen Gestimse herab das Licht einer Dellampe seinen röthlichen Schein auf die schönen Formen der Musattin warf. "Und wenn er mich mit noch Schlimmerem bedroht hatte, so würde ich doch nicht von Dir weggeblieben sein, Du gehörst mir ja vor Gott, mit welchem Rechte kann ein Mensch Dich mir nehmen? Ohne Dich mag und kann ich nicht leben, und ich würde zu Dir zu gesangen suchen, und müßte ich in die Hölle selbst gehen."

"Komm, Ben, rebe nicht so häßlich, das schickt sich nicht für Jemanden, der sich zu der Kirche (Wethodistenstriche) bekennt, das ist ja geflucht und das ist Sünde. Es wird sich noch Alles zum Besten wenden, denn unsere junge Herrin ist engelsgut und sie hat mir gesagt, ich sollte recht oft die Erlaubniß haben zu Dir hinüber gehen zu dürfen; auch wollte sie es zu bewirken suchen, das ihr Bater Dich gleichfalls kaufte oder daß er mich an Fillmoor zurückgäbe, so daß wir wieder für immer zusammenkämen."

"Für immer? Das ift ein Wort, welches von einem unglücklichen Augenblicke abhängt, um in "Rimmer" verwandelt zu werben. Ge hängt von bem Leben, von ber Laune, von bem Glückwechsel unserer herren ab; für uns giebt es fein Immer in biesem Leben!"

"Du benkft auch ftets bas Schlimmfte, Ben, jett gehören wir uns, lag uns nicht baran benken, was biernach kommen kann." "So lebt bas Thier, nur mit bem Borzuge, baß es nicht benken kann. Warum hat uns benn Gott auch nicht ben Berstand genommen, wenn wir verdammt sein sollen, bem Thiere ähnlich zu leben?"

"Du sollst nicht gegen Deinen Schöpfer murren, Ben, die Weißen sind auch nicht immer glücklich, mein herr hat mehr Sorgen als wir und wie oft habe ich Thränen in den Augen den seiner Frau und Tochter gesehen! Hab' mich nur lieb, Ben, und sei zustrieden; mur Zustriedenheit kann glücklich machen. Ich habe Raffee von heute Abend da stehen, laß mich ihn schnell auf die Kohlen seinen; hier ist auch noch Reisch, Wilch und Obst." sagte Sally, indem sie ausstragen, dies Gegenstände vor ihrem Geliebten auf die Bant setze und, sich an ihn lehnend, mit ihrer kleinen Hand in seinen reichen Locken spielte.

Bahrend die beiten Stlaven das verbotene Glück ihres Zusammenseins genoffen, hatte Farnwald sich in seinem Zimner in das offene Fenster gelegt und sah in die stille Mondnacht hinaus; seine Blicke schwärmten durch den Garten, eilten an den wundervollen Blumen der Beete, durch die dunkeln Laubengänge der blüchenden Bäume hin, folgten den Feuerströmen der Glückfäfer, den silbernen Streisen der saltenden Sterne, aber seine Gebanken zogen nicht mit seinen Blicken, sie weilten bei

Doralice, die mit ber harfe im Arme vor seiner Seele stand, nach beren Zaubertönen er mit Sehnsucht lauschte. Alles blieb ruhig. Er verließ das Fenster, schritt im Zimmer auf und nieder, nahm sein Halstuch ab, benn es war so brüdend und schwülf, sah nach ver Uhr und warf sich wieder in das Fenster, doch immer noch vourbe die seierliche Stille durch nichts unterbrochen, als durch das klagende Liedeslied eines Spottvogels, das Summen und Zirpen-der Inselten und das leise Rauschen er Spetsessen, in deren Gipfeln die leicht bewegte Nachtluft spielte.

Sollte Doralice seine Bitte vergeffen — sollte ste nicht der Harse und ihres Liedes gedenken, — hatte sie das Licht schon ausgelöscht und war in süßen Schlaf gesunken? Hastig schwang sich Farnwald aus dem Fenster, um sich Gewisheit zu verschaffen. Kaum hatte er wenige Schritte am Hause hin gethan, als ihm der ersehnte Ton der Saiten entgegenschwebte und er mit beflingeltem Tritte der Veranda zueilte.

Die Thür von Doralices Zimmer war offen, bas magische Licht ber Ampel strömte mit ben schwellenben Accorben ber Harfe aus berselben hervor, die Silber-Nange ber wohlbekannten süßen Stimme sprachen jeht mit hinreißenber Gewalt zu Farnwalds Herzen, und mit stürmisch schlagenben Pulsen blickte er abermals von

bem blüthenumrankten Pfeiler auf ben himmel, auf die Göttin, als welche Doralice ihm vor seiner glühenden Phantasie hier erschien. Sie war schöner als jemals vorher, reicher und ungezwungener umspielten die glänzend schwarzen Locken ihren alabasterweißen Nacken, und der Schnee ihrer vollen Arme ließ das weiße Gewand verbleichen, aus bessen meiten Falten sie hervorsahen. Ihre Wangen waren mit einem tiefern Carmin überhaucht, in ihren großen dunkeln Augen schien sich geführbolle Schwärmerei und Begeisterung zu spiegesen und wie aus einer frisch erschoffenen Rose auchlen die melodischen Klänge ihrer Stimme zwischen ihren vollen Lippen hervor.

Die letzen Töne bes Liebes waren verklungen, bie ihm nachrauschenden Accorde ber Harse waren verhallt, als Doralice unter die Beranda trat und zu dem Pfeiler schritt, hinter welchem sich Farnwald fast athemlos verborgen hielt.

Ueberwältigt von bem Zauber, welchen bas schöne Madchen über ihn ausgegossen hatte, war er seiner Gefühle nicht länger mächtig, er hörte ihr Gewand rauschen, sah bes Wondes Licht auf sie fallen, erblicke ihre kleine Hand, wie sie bieselbe durch die Nanken nach ihm hinstreckte, ergriff sie und sie an seine brennenden Lippen drückend, sauf er vor Doralice nieder.

"Können Sie mir vergeben, himmlische Doralice," rief er aus und prefte wieder und wieder seinen Mund auf ihre weiche Rechte."

"Farnwald?" sagte sie erschrocken mit halblauter Stimme, doch ließ sie ihm ihre Hand, sie trat nicht zurfick, als er seinen Arm um sie schlang, sie entzog ihm ihren Mund nicht, als sich der seinige ihm näherte. Ohne ihren gegenseitigen Gesühlen Worte zu geben, ohne zu fragen, wie es gekonmen sei, daß sie sich liebten, schlugen ihre Perzen zusammen, in stummer Wonne war all ihr Sehnen, all ihr süßes Hoffen erfüllt, und der Mond ließ sein überredend mildes Licht auf dem seils liebenden Baare rusen; da siel ein Schus, daß gener eines Gewehrs blitzte siber die Beranda, sein Donner ließ das Gebäude erzittern und ein dringendes ängstliches Klagegeschrei klang seitwärts des Dauses von den Regerhütten herüber.

"Ach himmel, das ift Ben!" rief Doralice mit unterbrückter geängstigter Stnume; "eile, mein Geliebter, hilf, rette, wenn Rettung möglich ift! Großer Gott, habe Erbarmen!" und mit biefen Worten eilte sie in ifr Zinumer, während Farmwald ben Jammertönen zuftürzte, die jett von einer zweiten Stimme mit bem gräßlichften Schreien überkönt wurden. In bem Staube vor Sallys Hütte lag Ben, ber junge Mulatte, in seinem Blute hingestreckt und über ihm thiete das gelbe Mädchen, dessen Geberden und Rlageruse den höchsten Grad der Berzweislung bekundeten. Sally hatte ihren Arm um den Nacken des sterbenden jungen Mannes geschlungen, und drückte damit dessen kopf gegen ihre entblößte Brust, wöhrend sie ihre keine Linte trampshaft in der Fülle ihres schwarzen Lockenhaares vergraden hielt, und zum himmel ausselbend durch Schreien ihrem Jammer, ihrer Berzweislung Luft machte.

"Ben, Ben, Hife, er stirbt!" schrie sie in ihrer Angst, indem sie ihre wilden, trostlosen Blicke nach allen Richtungen hin um sich warf. Es waren viele Neger mit Lichten herbeigeeilt und beleuchteten die todtensahlen Züge des sterbenden Staven, als Farnwald herzusprang, das Mädchen don ihm zurückscho und ihn aufrichtend, nach seiner Bunde suchte. Er war mit Nehpfosten geschossen, von denen drei Stüt ihm unter den Schultern in den Rücken eingedrungen waren. Das Blut entquoll den Bunden in Strömen, die Kräfte des Mulatten sanken mit jedem Augenblicke mehr, er war der Spracheraubt und kaum noch im Stande die Augenster zu heben und einen wehmitsigen, schmerzoolsen Koscholos

er ben Ropf auf die Bruft, holte noch einmal tief Uthem und war eine Leiche.

Farnwald hatte ihn kaum wieder in den Staub finten laffen, als fich das gelbe Mädchen mit erneuerten Ausbrüchen höchster Verzweiflung über den Entfeelten hinwarf und die Luft mit ihrem Jammergeschrei erfüllte.

Roch stanben Alle stumm um bie Schreckensscene und Farnwald war im Begriff einen ber umstehenden Neger um Aufstärung dieser Gräuelthat auzugehen, als Dorst, mit den handen in den Rockfaschen und bem breitraudigen Bilj tief in die Augen gedrückt, von dem Wohngebäude hergeschritten kam und mit barscher Stimme den Negern zurief:

"Nun, was steht Ihr hier? fort in Gure Saufer. Es kann Euch eben so gehen wie diesem, wenn Ihr bes Nachts in fremder Leute Eigenthum eindringt. Fort, sage ich. Du auch Sallh, den Augenblick fort in Dein Hans, oder ich jähle Dir noch sünf und zwanzig auf. Tief und harrh, Ihr beiben zieht den Kerl dort in den Stall und schrift, reite rasch zu Herrn Morting und sieht, ich ließe ihn bitten, schwell hierher zu kommen." Darauf wendete er sich zu Farnwald und sagte mit mehr gleichgültiger Stimme:

"Sehen Sie, Herr Farmvald, das ist die einzige

Beise, wie wir uns hier Gehorsam und Respect verschaffen können. Sie haben selbst meine lette Aufsorberung und Wahnung an Fillmoor mit angehört und bemungeachtet schlich sich biese Canaille boch wieber in mein Eigenthum ein. Ich wollte ihm wenigstens einen Denkzettel mit auf ben Weg geben, unglücklicherweise aber hat er ihn auf ben unrechten Flee bekommen; meine Flinte schießt bie Rehpsosten zu gut."

"Die Reger Clief und harrh hatten mabrend biefer Beit ben Tobten ergriffen, um ihn aus ber Umarmung Sallhs zu reifen und nach bem Stalle zu schleifen, boch biefe wollte von bem Geliebten nicht laffen und hielt ihre Arme fest um ihn geklammert, indem sie schen umb verwirrt zu Dorft aufblidte.

"Fort mit ihm, werft bas Mabchen zurud! Sallh in Dein Haus, jum letten Male fage ich es Dir!" rief Dorft mit zorniger Stimme, bie Reger riffen bie Gelbe von bem Leichname und zogen benfelben bei ben Schultern bem Stalle zu.

Einen Augenblid ftanb bie Stavin, bie Hanberingenb, und blidte bem Tobten nach, bann fuhr fie, wie aus einem Traume auf, stredte ihre Arme nach Dorft hin, schrie ihm mit verzweifelter Stimme zu:

"Morber, so nimm auch mich auf Dein Gewissen!" und rannte pfeilschnell fort burch bas Monblicht bem



Schatten ber hohen Bäume zu, die längs bes Flusses hin standen. Dorst sprang ihr eine kurze Strecke nach, sah aber ein, daß er nicht im Stande sei, sie einzuholen und schrie Elick und Harrh zu, ihr zu folgen und sie aus dem Wasser zu ziehen, wenn sie in den Fluß springen sollte.

"Kommen Sie, herr Farnwald," fagte er bann zu biefem zurudlehrend, "laffen Sie uns zur Rube geben, ich bedaure, daß Ihr Schlaf durch biefen unangenehmen Auftritt geftört worden ift. Wer aber Neger befitt, kann folche Unannehmlichkeiten nicht vermeiben."

Hiermit ging er mit Farnwald zu bem Wohngebäude zuruck, wünschte ihm eine gute Nacht und begab sich in sein Schlafzimmer, während jener mit ihn überrieselndem Schauber unter der Beranda hinschritt, wo bes Mörbers liebliche, engelreine Tochter in ihrer Zimmerthur feiner harrte.

"O bes Ungluds, bes Elenb8!" fagte Doralice mit unterbrückter schluchzenber Stimme, indem sie sich ihrem Geliebten in die Arme warf. "Soll niemals Friede in unser haus einkehren? Ift Ben wirklich tobt?"

"Tobt," antwortete Farnwald schaubernb und entsieht und blickte bann schweigend vor sich hin, während Doralice weinend ihr Gesicht an seiner Brust verbarg. "Kannst Du mich noch lieben, Karnwald?" fragte bas bebenbe Mäbchen nach einer langen Paufe, ohne nach ihm aufzublicken.

"Bas tann ber Diamant bafür, bag ber Bultan, ber ihn erzeugt, Schreden und Noth um fich verbreitete und bie Erbe in feiner Rabe vermuftete, mas bie fuß buftenbe Magnolie, bag ber Sumpf, ber ihr bas Leben gab, töbtliche Rrantheiten aushaucht? 3ch werbe Dich Engel lieben und fabe ich Dich von ber Bolle Bewalt felbft umgeben, ich werbe Dich mein nennen, und mußte ich Dich aus bem tiefften Schachte ber Erbe erbeuten; Dein bin ich und Dein bleibe ich, fo lange noch mein Berg ichlagt und meine Seele bas Bild von Dir fuffem Wefen faffen tann. Doch balb muffen wir icheiben, Doralice, ich möchte es nicht über mich gewinnen fonnen, Deinem Bater gegenüber zu biefer That zu fchweigen, und mag feine Beranlaffung bagu geben, unferer herzinnigen Berbindung Sinderniffe ju bereiten. 3ch werbe Morgen abreifen."

"Morgen? Soll bie erste glückliche Zeit meines Lebens nur nach Stunden gemessen werden? Ach, gieb mir noch einen Tag, Farnwald, laß mich nur ein Mal das Glück genießen, einen heißersehnten Augenblick herannahen und wirklich erscheinen zu sehen. O, die Sehnsucht mit Hoffnung gepaart ist der Himmel auf Erden, ber mir jeht zum ersten Male erschlossen ist. Bleibe his Uebermorgen."

"Wer kann Dir etwas abschlagen, sußes himmlisches Madchen? Es ist ja mein eignes unaussprechliches Glück, welches ich baburch verlängere; ich bleibe und werbe jebe Gelegenheit vermeiben, über ben Vorsall zu reben."

Der Morgen bämmerte schon, als die beiden Liebenben schieben und mit Gesühlen ber höchsten Wonne, bes höchsten Glücks, aber auch ber schwersten Sorgen und bes tiessten Kummers ihr Lager suchten.

Dorst trat aus seinem Schlafzimmer auf die Gallerie, sah nach dem schnell heller werdenden Streife am ösllichen himmel und blickte dann, wie auf etwas wartend, in der Allee hinunter nach dem Gitterthore, welches zu der Strase am Flusse sührte. Er trug weder Rock noch Weste und der Bussen seinen, schneeweißen Batisthembes war weit geöffnet, damit die Rühlung der Morgenlust seine Brust freier umspielen konnte. An einen der Berandapfeiler sich anlehnend, stützte er sich mit seiner linken hand auf das Geländer der Gallerie und suhr abwechselnd mit seiner Rechten durch das schwarze haar seines Hauptes und dann wieder gegen die linke Seite seiner Brust, um mehr Luft zu ihr gelangen zu lassen. Bon Zeit zu Zeit warf er einen

my.

und ein Complot gegen Sie unter benfelben anges gettelt."

"Der Gebanke ist gut, übrigens hat sich bas Mähden in ben Fiuß gestürzt und ist ertrunken, mithin bin ich zu Schabenersat berechtigt. Zebenfalls reitet hinüber zu Filmoor und droht ihm mit einer Klage, dann wird er sich schon beruhigen. Ich mag über die Sache nicht zu kaut gesprochen wissen, denn ein großer Theil des Volks in der Umgegend hat es ohnehin auf mich gemünzt."

"Ohnmächtiger Aerger, sie mögen ihn in sich fressen, es wagt ja boch Keiner bas Maul gegen uns auszuthun, Fillmoor wirb verklagt; wollen Sie es nicht thun, so überlassen Sie mir bie Sache, ich bekomme eine Entschäbigung aus ihm heraus. Sie wissen, bie Aussage eines Negers ist vor Gericht nicht gültig, also was wir behaupten, muß als wahr angenommen werben, bis bas Gegentheil bewiesen ist. Ich will gleich shinüberreiten, ehe er zufällig die Nachricht burch bie Neger bekommt."

"Bleibt und frühftüdt erft, Morting."

"Nein, Geschäftssachen geben vor, Fillmoor soll mir ein Frühstück in ben Kauf geben, und kann ich eine Absindungssumme von ihm erpressen, so geht sie zwischen und in gleiche Theile." Mit diesen Worten bestieg Morting sein Pferd, und senkte es um die Singäunung auf ben Weg zu Jenem hin, mahrend Dorst nach dem Wohngebäude zurücksehrte und einem nahen Berwandten, Namens Warner, der nur einige Meilen von ihm entsernt wohnte, durch einen reitenden Boten eine Sinladung zum Mittagsessen, mit ber Bemerkung zusandte, daß er ihn dringend zu sprechen wünsche.

Kaum hatte die Frühstlicksglocke ben ersten Ton durch das Jaus gesandt, als Farnwald nach dem Speisessaale eilte, wo, wie er es gehofft, Doralice sich scho eingesunden hatte. Mit seelenvoller Innigetit, doch auch mit einer Thräne im Auge, kam sie ihm entgegen und empfing mit zarter Hingebung die Ergüsse, wovon sein Serz überströmte. Schon nach wenigen Minuten wurde der wonnige Austausch ihrer beseitgenden Gesühle durch die herannahenden Tritte der Diener gestört, welche die Speisen herbeitrugen.

Balb erschien auch Doralices Mutter und reichte Farnwald zum Morgengruß ihre Hand, statt ber Borte sprachen ihre berweinten Augen und ihre niebergeschlagenen Blicke die schwere Bekümmerniß aus, die ihre Brust erfüllte.

Dorst trat aber mit ber ihm eigenen Ruhe und ber gegen Farnwald angenommenen Freundlichkeit in ben

Saal und begrufte ibn fo beiter, wie man es wohl nach einer forgenlos in ungeftörter Rube verbrachten Nacht au thun pflegt. Er fragte ibn, ale fie ihre Plate am Tifche eingenommen hatten, ob er für ben Bormittag auch fcon einen Plan gemacht habe, bie Beit bingubringen, fagte ihm, bag er einen feiner Bermanbten, ben er zu Tifche eingelaben habe, tennen lernen wurbe und rieth ihm ichlieflich, mit Doralice gegen Sonnenuntergang mit bem Fischzeuge nach bem unweit im Balbe gelegenen See ju reiten, um eine Mablgeit Forellen für ben Abend ju fangen, an benen jenes nur von Quellen ernährte Baffer außerorbentlich reich fei. Er führte beinahe allein bie Unterhaltung bei Tifche, bes Borfalls von vergangener Nacht aber erwähnte er mit feiner Shibe. Nach bem Frühftud entschuldigte er fich auf einige Stunden, ba er verschiedene Ungelegenheiten zu beforgen habe, ichicte bann noch mehrere Boten zu Pferbe in entgegengefetten Richtungen ab und verließ barauf felbft, mit einer großen Doppelflinte bewaffnet, ju Rof bie Rieberlaffung.

Mabame Dorft zog fich in ihr Gemach zurud und Farnwalb suchte mit Doralice bie tiefen Schatten bes Gartens hinter bem haufe.

"Ich tann bie That meines Baters nicht rechtfertigen, Farnwald, ja es wird mir schwer fie ju entschul-

bigen," fagte bas Matchen mit webmutbiger Stimme. ale fie fich auf einen Git unter einer machtigen Lebens eiche niebergelaffen hatten. "Dennoch finden fich Grunde. an feiner Entschuldigung in bem Leben, welches er von Jugend auf geführt bat. Er trat frub in bie Amerifanische Urmee unter Beneral Jaffon, ale berfelbe bie Inbianer aus Floriba vertrieb, und bas Kriegsleben war nicht geeignet, ein leibenschaftliches reigbares Bemuth wie bas feinige milber und nachgiebiger ju ftim-Bon bort jog er nach Mexico und verbrachte viele Jahre an ber Grenze ber Civilifation, woburch es ihm gur andern Natur murbe, fein Intereffe ftete boch ju ftellen und nur feinem eignen Willen, feinen eignen Aufichten ju folgen. Spater, nachbem er mit meiner Mutter verheirathet und unumschränkter Berr eines bebeutenben Bermögens geworben war, batte er noch viel weniger Urfache fich nach anbern Leuten gu richten, und Niemand vermochte feinen Bewohnheiten und feinem Eigenwillen Zwang anzuthun."

"Ich mag nicht über ihn richten, Doralice, weber in bem Falle von letzter Nacht noch in bem mit Swarton, benn er ist Dein Bater, sußestes Mäbchen und meine Liebe zu Dir verbietet mir ein Urtheil über ihn. Laß uns beshalb barüber schweigen, gieb aber ja Deinen wieberholten Bersuch nicht auf, ihn von seinem Bor-

"haben gegen Swartons abzuhalten, benn beffen Ausführung möchte faft ficher feinen Untergang herbeiführen. 'Schreibe mir ben Erfolg und vor Allem verfäume nicht, mich zu benachrichtigen, wenn er feine Reise zu uns antreten sollte."

"Ich schreibe es Dir sicher; ber Postreiter wird ja ohnebem uns wohl nie verlassen, ohne baß ich Dir sage, wie unendlich ich Dich liebe. Ach Farmvalt, wie wird mir bie Zeit ohne Dich so lang werben. Soll ich Dich benn balb wiebersehen?"

"Sobald bie Angelegenheit mit Swartons beenbigt sein wird, komme ich siecher zu Dir zurück, und bann wird bie Zeit hoffentlich nicht mehr fern sein, wo Du mich besuchst und zwar, um mich niemals wieder zu verlassen. Wirst Du es auch gern thun, Engels-mädchen?"

Statt ber Antwort schlang Doralice ihren schneeigen Arm um Farnwalds Naden, sah mit einer Thräne in ben schönen Augen und mit strahlendem Blide zu ihm auf und empfing auf ihren zarten Lippen ben Dank für die stumme Gewährung seines Wunsches.

Als Doralice sich mit ihrem Geliebten nach bem Hause zurückegab, um Toilette zu machen, sanb Farnwalb unter ber Beranda vor bem Hause ein halbes Dutenb junger Manner versammelt, die mehr ober

weniger Alle das wüste und rohe Aussehen von Rowdies (Taugenichtsen) hatten. Sie saßen mit ihren Stühlen gegen das Geländer der Gallerie oder gegen die Wand des Hauses gelehnt, hatten den Fußboden der Beranda mit Tabacksafast bestudet und empfingen den Gruß Farnwalds, ohne sich in ihrer nachlässigen Setellung zu rühren, mit einem stummen Kopfnicken. Die Büchsen, welche neben ihnen angelehnt standen, die langen Wesser und die Bistolen, die sie im Gürteltrugen, vermehrten noch das Wilbe und Tesperate ihres Aeußern, mit welchem einzelne von ihnen singeworsene vohe Scherze und Flüche vollkommen im Einklang standen. Farnwald hatte sich kaum aus nächster Nähe bieser Gesellschaft entsernt, als einer derselben sagte:

"Bin boch neugierig was ber alte Fuchs von uns will, er muß die Klauen wieder tief ins Fener gesteckt haben und unserer Hulfe bedürfen, damit wir ihm aus der Noth helsen oder er will uns für jeden Augenblick bei der Hand haben, wenn es ihm etwa an den Kragen gehen sollte."

"Dort kommt er burch bie Einzäunung geritten und zwar mit ber Doppelflinte; es muß Ernst sein, benn sonst trägt er nur sein Messer, wobei Alle nach Dorst hinblicken, ber zu bem Hause herangeritten kam.

Mary.

"Sie entschuldigen einen Augenblick, herr Farmvald; Geschäftssachen," sagte Dorst unter die Beranda tretend mit einer artigen Berbeugung gegen diesen, indem er zugleich nach den wilden Gesellen hinzeigte, und schritt dann von denselben begleitet nach dem anderen Ende der Gallerie. Dort hatte er mit ihnen eine lange Unterredung, während welcher dieselben mitunter heftige Schwüre ausstießen, die aber wie es schien mit einem gegenseitigen Einverständnisse Dorst zog darauf seine Brieftasche hervor, gab einem der Fremden einige Banknoten und drüfte dann Allen die Hand zum Abschied, worauf die wüssten Uurschen ihre langen Büchsen über die Schulter legten, ihre Pserde bestiegen und von dannen ritten.

"Man muß sich in biesem Lande in alle Arten von Menschen zu sügen wissen, ob man will ober nicht," sagte Dorst zu Farntvald tretend, "diese jungen Leute hatten eins von den gewöhnlichen Anliegen: das Geld war ihnen ausgegangen, und da habe ich ihnen etwas borgen müssen. Man weiß nicht, wie man sie auch ein Mal nöttig haben kann; es sind übrigens brave Burschen, wenn ihnen auch Bildung abgeht. Siehe, da kommt Warner," setzte er hinzu, indem er nach dem Gitterthor zeigte, durch welches jetzt ein Reiter



fein Pferb lentte, abstieg und baffelbe an einen ber Bäume befestigte.

Derst war dem Kommenben entgegengegangen, blieb mehrere Male auf dem Wege zum Hause mit ihm stehen, wobei er eifrig mit ihm sprach, und trat dann an seiner Seite unter die Beranda auf Farnwald zu, dem er ihn als seinen Berwandten, Herrn Warner, vorstelltte.

Derselbe war ein Mann von einigen breißig Jahren, groß, schlant und eng in den Schultern, mit rothem Haar, scharf ausgeprägten schmasen Gesichtszügen, kleinen sabigranen Augen, den denen man nicht recht wußte, wohin sie blickten, gedogener Nase, sehr dinnen Lippen und mit viesen Sommersprossen aus Gestund haben. Er war nach der Weise der Merritanischen Gentlemen gekleidet, in schwarzen, wenn auch etwas abgetragenem Fras und eben solchen Beinkleidern, trug aber statt des gewöhnlichen runden hutes einen schwarzen Fils mit breitem Rande.

Bei seiner Berbeugung gegen Farnwald musterte er biesen mit einer Ausmerksamkeit, die davon zeugte, daß ihm seine Person aus irgend einer Berantassung interessant sei, und daß er nichts ohne einen Grund thue, verrieth sein Mephistogesicht.

"Ich freue mich Ihre Bekanntschaft zu machen; wir haben schon viel, recht viel von Ihnen gehört," sagte er zu Farnwald, indem er ihm die Dand reichte. "Sie sind die Ursache, daß die Gegend, in der Sie wohnen, so rasch angesiedelt wurde; wie ich vielseitig gehört habe, soll sie sehr werthvoll sein und großen Ertrag verschen. Doch auch unsere Ländereiten sind gut. Haben Sie sich schon auf der Besitzung meines Betters Dorft hier umgesehen?"

"Das Land hier ist schön, doch bin ich an die offenen wellenförmigen Prairien meiner heimath gewöhnt, die Luft ist dort frischer und reiner; auch herrscht dort weniger Krantheit."

"Werben Sie noch lange bei uns bleiben?"

"Meine Zeit ift gemeffen, ich muß Morgen ab-

"Morgen schon?" fiel Dorst ein, "es wurde mir leib sein, wenn ich Ihre liebe Gesellschaft schon so bald entbehren mußte. Weiffe Damen werben auch bagegen protestiren."

"Es geht boch nicht anders, meine Gegenwart ist zu Hause zu nothig," erwiederte Farnwald, indem sie das Zimmer erreicht hatten, wo der Credenztisch stand, zu welchem Dorst jetzt seine Gäste führte, um einen Trunk vor Tische zu nehmen. In bem Salon, wohin sie sich alsbann begaben, fanden sie Madame Dorst und ihre Tochter, welcher erstern die Liebesversicherungen ihres Betters Warner angenehm zu sein schienen, während Doralice sie ernst empfing und nur mit einer Verbeugung und ben Worten:

"I hope you well, Sir," (ich hoffe, baß Sie sich wohlbefinden, Herr) beantwortete.

"Sie besuchen uns so felten, lieber Warner, baß ich eigentlich recht bose auf Sie sein follte," sagte Madame Dorft zu biesem.

Sie sind ja nicht durch Familie an Ihr Haus gebunden, können kommen und gehen, wann es Ihnen beliebt, und ber Weg hierher ift ja nicht fehr weit."

"Man muß seinen Freunden nicht lästig werden, theure Consine. Wenn ich meinem Wunsche solgen dürfte, so würde ich immer hier sein; es ist ja hier wahrlich ein kleines Paradies. Verwandte sindet man leicht zudringlich und habgierig, besonders, wenn man von ihnen übersaufen wird, nachdem man schon so viel an ihnen gethan hat, wie Sie an mir. Ich verdante Ihnen ja, daß ich ein so hübsches Eigenthum besite und sorgenfrei darauf leben kann."

"Aber lieber Better, baß Sie ber Kleinigkeit immer erwähnen, bas Stück Land hat ja keinen hohen Werth, fo

wenig wie die Baar Kühe, Pferbe und Maulthiere, die wir Ihnen bamals, als Sie hierherzogen, gaben. Sie verbanken ihr Eigenthum, wie es jeht ift, nur Ihrem eignen ausbauernden Fleiße, Ihrer eignen großen Thätigkeit."

"Boburch ich nur anerkannt habe, baß ich die Gabe zu würdigen wußte; mein Dankgefühl für biefelbe bleibt ftets unverändert."

"Es war unfer eigenes Intereffe, was uns bestimmte, Sie in unferer Nahe anzusiebeln, um vorkommenben Falles eine Sulfe, eine Stütze an Ihnen zu haben."

"Die Ihnen auch mit Allem was ich befitze, ja selbst auf Kosten meines Lebens, jederzeit zu Gebote steht," erwiederte Warner mit sanstem, freundlichem Ansdruck und fügte, sich die Hände reibend, noch hinzu: "Wie Się aber so wohl und so blühend aussehen, liebe Cousine, man möchte Sie und Ihre schöne Tochter für Schwestern halten."

Doralice ftanb mahrend biefer Unterhaltung mit Farnwald feitwarts an einem Fenfter und warf, berfelben mit halbem Ohre folgend, nur von Zeit zu Zeit auf ihren Better einen mißfälligen Blick, ber beutlich aussprach, wie wenig fie beffen füßen Worten traue, und wie ihr feine Schmeicheleien gründlich zuwider seien.

"Sieh, ba tommt Morting, ich habe ihn ju Tische

gebeten," sagte Dorst burch bas Fenster sehend, nahm Warner beim Arm und schritt mit ihm hinaus unter bie Beranda, wo sie den Herankommenben erwarteten.

"Nun, wie fteht es mit Fillmoor?" fragte Dorft, als Morting feine Flinte gegen bie Band ftellte.

"Er wollte thun, als ob er boje ware, fprach von Gerechtigkeit, von öffentlicher Meinung, von Schabenersat und solchen Dingen mehr, als er aber hörte, daß wir ihn vor Gericht stellen wollten, wurde er zahm und gab klein bei. Die Kerle haben eine heilige Schen vor unsern Klagen. Er ist bereit zweihundert Dollar Ersat zu zahlen, wenn wir die Sache ruhen lassen wollen, und sowwir hoch und theuer, daß er sein Eigenthum verkausen werde, um so hald als möglich aus unserer Rähe zu ziehen. Da giedt es etwas Billiges zu kausen. Man kann ihm gelegentlich noch ein Paar heimliche Freuden machen, etwa Feuer an seine Einzäunung legen, dann giebt er sein Grundstück für jeden Preis weg."

"Ihr könnt bie Sache mit bem Neger für Such abntachen, ich will nichts bavon haben," antwortete Dorst; "boch laßt ihn außervom in Ruhe. Will er sein Grundstück baun boch einmal veräußern, so soll er an mir einen Käuser finden."

"Wir bekommen nach und nach bie ganze Umgegend

in unsere Gewalt," sagte Warner mit einem zufriedenen Lächeln; "ich habe noch einige in unsere Rähe von Fortziehen sprechen hören. Wenn sie nur balb Erust baraus machen."

"An Gründen bazu foll es ihnen nicht fehlen," bemerkte Morting.

"Nun aber von Eurer gelungenen Speculation mit dem Lande bort Oben. 3hr sagtet vorhin, dieser Farnwald sei gekommen, um die Sache zu vermitteln. 3hr werbet Euch doch hoffentlich auf nichts einlassen, Better? Solche Fische fängt man nicht alle Tage," sagte Warner zu Dorst.

"Fällt mir nicht im Traume ein, biefer Kanf soll Morting und mir einige zwanzigtaufend Dollar einbringen. Ich habe Farnwald ziemlich für mich gewonnen, so daß er wohl ben Swartons ben Rath geben wird, die Angelegenheit in Frieden abzumachen. Er scheint vielen Ginfluß auf sie zu haben."

"Sie geben ber Sache viel zu viel Wichtigkeit," fagte Morting; "machen Sie keine Umftanbe mit bem Bolke. Herunter von bem Lanbe und bamit fertig."

"Ja, lage es in unferer Gerichtsbarteit, baun mare es ein Leichtes, so aber muffen wir schon bas Geset ju huffe nehmen; entgehen aber tann uns bie Besitzung teinen Falls," erwieberte Dorft. "Morting blieb bis jum Mittagseffen, wobei fich Doralice mit sichtbarem Wiberwillen an seine Seite zwischen ihn und Farmvalb sette. Sein ordinairer unfauberer Anzug, so wie seine ganze Erscheinung stand mit ber Pracht, die ihn hier umgab, im grellsten Wiberspruch, bennoch sah man ihm an, daß er sich in keiner Weise verlegen, sondern ganz zu Hause fühlte.

"Ein verbammt fettes huhn, bin ein großer Freund bavon," fagte er, indem er die Schüffel, worauf basfelbe lag, zu sich heranzog und für sich ein Stück von ber Brust abschnitt. "Fräulein Doralice, wollen Sie auch ein Stück bavon?" fügte er bann noch zu seiner Nachbarin gewendet hinzu, die bas Anerbieten mit: "Ich banke Ihnen, herr Morting," ablehnte.

Warner bagegen, ber Plat neben Mabame Dorst genonumen hatte, wußte sich mit großer Aufmerksamteit gegen die Damen zu benehmen; er reichte ihnen die Speisen, brachte beiber Gesundheit aus, und bankte zu Ende der Mahlzeit bei einem Glase Champagner in sehr gewandter Weise für die freundliche Bewirthung.

Balb nachher zogen sich Mabame Dorst und Doralice in ihre Gemächer zurnd, um eine Stunde ber Rube zu genießen, die Tasel wurde abgebeckt, seiner Mabeirawein aufgetragen und die Männer brachten babei ben flüchtigen Blid nach ben Negerhütten binüber, wo fich noch Alles in tiefer Rube befand, benn es war Sonutag.

Balb aber famen einzelne ber Stlaven ans ihren Hütten hervor, um Waffer ober Beuerholz zu holen und auch ber Neger Harrh trat vor feine Thür.

Dorft hatte ihn erfannt, wendete fein Geficht aber von ihm ab und fah wieder nach dem Gitterthore, ale ber Stlave, feinen Herrn bemerkend, zu ihm herangeschritten tam und fagte:

"Sallh ist ertrunken, herr. Ich sah sie, noch einige hundert Schritte von ihr entsernt, vom hohen Ufer in ben Fluß springen, und als ich das Wasser erreichte, war sie verschwunden, auch war nirgends mehr eine Bewegung auf bessen."

"Zur Solle mit ihr, fie war boch nichts werth," fagte Dorft, seine Brauen zusamnenzießend, mit zorniger Stimme, und winkte bem Neger sich zu entfernen, als von mehreren ber Hütten her Methobistenlieder ertönten, womit beren Bewohner ben Tag Gottes feierlich begrüßten.

Dorst wandte sich um, schritt über die Gallerie nach bem anderen Ende bes Gebaudes, und von ba um ben Beiher nach bem Gitterthore, wo er stehen blieb und auf ber Straße hinunterblickte. Balb barauf wurde in ber Ferne eine Staubwolle sichtbar, die hufschläge eines

flüchtigen Roffes ertouten, und wenige Minuten fpater fprengte Morting heran.

"Run, was giebt es fo Siliges, haben Sie Arbeit für mich? ich glaubte wenigstens Ihr Haus belagert zu finden und habe gleich meine Doppelflinte mitgebracht," fagte er scherzend, indem er vom Pferbe sprang.

"3ch habe einen Neger tobtgeschoffen, ber mir Nacht für Racht icon feit einiger Zeit in mein Gigenthum eindrang, und ben ich trot aller Warnung nicht bavon abhalten fonnte. Es ift ber Mulatte Ben, von Fill= moor, ber Liebhaber bes gelben Mabchens, welches ich von Jenem fur eine Schuld übernahm. Es mar ziemlich weit, von wo ich nach ihm schof und ich bachte, ber Schuf follte ihm nur eine gute Lehre geben; boch Ihr wift, meine Doppelflinte ichieft bie Pfoften febr eng aufammen: furz, ber Rerl fcblug ein Rab und es war balb mit ihm vorbei. Fillmoor, ben ich übrigens noch bor Rurgem aufforbern ließ, feine Stlaven von meinem Gigenthume gurudguhalten, wird einen Mordlärm ichlagen, ber Buriche mar taufend Dollar werth; ich bachte, Ihr rittet binüber ju ihm und borchtet, mas er bagu fagt?"

"Larm ichlagen? Zum Teufel auch, wir wollen ibm einen Proceß an ben hals hangen; wir behaupten, ber Neger hatte 3hre Stlaven jum Beglaufen berebet Nachmittag hauptfächlich mit Unterhaltung über bie Bolitif ber Bereinigten Staaten hin.

Als die Sonne sich zu neigen begann, ließ Dorst sein Pferd satteln, gab bem Neger, ber es vorsührte, ben Austrag, Sorge zu tragen, daß Ben, der Mulatte, begraben würde und ritt mit Warner und Morting davon.

Farnwald hatte sich unter ber Beranda niedergelaffen und blickte, in sich versunken, auf ben jest beichatteten Weiher, auf bessen bunkler ruhiger Fläche bie Schwäne, ihr blendend weißes Gesieder blähend, hin und herzogen; da legte Doralice die Hand leise auf seine Schulter und sagte, mit zauberischem Liebreiz zu ihm niederblickend:

"Waren Deine Gebanten bei Deiner Doralice?"

"3a, füßester Engel, wo tonnten fie anders fein? 3ch habe ja keinen mehr, der nicht Dein liebes Bild umschlöffe, ich habe keinen Blick, in dem sich Deine himmelsaugen nicht spiegesten, und kein Gefühl, das nicht von meiner Liebe zu Dir bewegt wurde," antwortete Farnwald, indem er seine Lippen auf die zarte hand des Mädchens brudte und sich von seinem Sige erhob.

"Bollen wir nach bem See reiten? Er liegt nur eine halbe Meile von hier entfernt, und ber Abend ift so fcon, so still an feinem Ufer," sagte Doralice. "Gern, mein Liebchen, im Himmel ist man ba, wo Du weilst, und Du follst mir ben schönen See zeigen. Ich will bie Pferbe bestellen."

"Ach vergieb, Farnwald, ich habe fie schon bestellt ohne Deinen Beschluß bazu eingeholt zu haben, nur weil ber Ritt Dir Freude machen wird, nicht aus Eigenwillen, benn ich besitze keinen Willen mehr ohne ben Deinigen."

"Du theures, liebliches Befen, Du weißt wohl, bag Dein Bunsch mein Wille ift. Ich will bie Pferbe herbeiholen mahrend Du Dein Reitfleib anlegft."

"Du mußt die Angel mitnehmen, wenn wir auch nicht viel fischen. Es ift alle Tage Bischtag, aber nicht immer Fangtag," sagte Doralice scherzend, warf ihrem Geliebten noch einen fröhlichen lächelnden Blick zu und sprang leicht wie ein Reh, auf der Beranda hin nach ihrem Zimmer, wöhrend Farnwald dem Stlaven herbeizukommen winkte, der mit den gesattelten Pferden bei den Negerhütten stand und auf weitere Beschle barrte.

Doralice kam balb zurück, Farnwald hob fie auf seinen Schimmel, benn biesen hatte sie sich zu allen ihren Ritten ausbebungen, bestieg selbst ben Rappen, nahm einem Negerjungen bie Angel und bas Fischzeug ab und ritt bann an ber Seite seines geliebten Mad-

They

chens bem Holze zu, bessen hochste Baume noch in bem Feuerscheine ber sinkenben Sonne erglänzten. Der Walb war so frisch, seine Luft so stärkenb und besebent; die einzelnen blitzenben Sonnenlichter in seinem bunkeln Grün waren nicht mehr blenbend, sie khaten bem Auge wohl und erhöhten die Pracht, die Hertscheit diese blüthendurchrankten Urwalves. In Glüdseizleit und Wome schwelzend zog das liebende Baar durch dessen führen, bustigen Schatten und hielt die Pferde nöglichst nahe nebeneinander, so daß Farmwald mit seiner Linken die sieße Gefährtin, die sich anmuthig zu ihm herüberbog, umschlungen halten konnte, die sie zuweilen eine neibische, in den Weg herabhängende Weinranke auf einige Momente trennte.

So erreichten sie fast zu früh für ihr augenblickliches Glid ben Balbfaum, wo er sich um ben kristallklaren See legte und sich in himmelhohen riesenhaften Chpressen um benselben aufthürmte.

Sier hob Farnwald feine Doralice von bem frommen Schimmel, feste fie in bem fcwellenben üppigen Grafe nieber, band ben Rappen an einen fchwanten Zweig und ließ feinem Sengste bie Freiheit, bamit, berselbe sich an ben üppigen Krantern, big ben Boben bebectten, laben möge.

Die Augel warb an einen Baum geftellt und bie

gludlichen Liebenben ließen fich auf einem Borfprung bes Ufers nieber, welcher weit über bie kare Fluth hing und von verschlungenen Riesenwurzeln einer uralten Chpresse gebilbet wurde.

In bem grünen burchsichtigen Element unter ihnen, in bem sich ber azurne himmel spiegelte, schossen bie bunt und goldig schimmernben Schaaren ber lustigen Fische spielend durcheinander hin, und hier und dort stahl sich sein glüßender Strahl ber schebenden Sonne, wie zum Whschied, durch die dunkeln Laubmassen und tüßte die little Pluth. Der brennendrothe Kardinal, der Spottwogel, der glänzende Blauvogel, die goldige Lerche sangen ihre Abenblieder, Schaaren von glühendsaufigen Paapageien zogen hin und wieder von Walbsaum zu Waldsaum, der weistöpfige Abeler sandte von der Spite der höchsten Chypesse seinen Ruf durch den düster werdenden Wald und der weise Reiher schwebte wie ein Silberhauch über dem See.

Begeisternb und erhebend wirfte bie reizende Umgebung und die heilige Ruhe, die über Wat und Fluth lag, auf die Seelen ber beiben Glücklichen; sie traumten sich fern von den Menschen in eine Welt der Liebe, in der nur ihre beiden Herzen schlugen, in der Neid und Vosheit sie nicht erreichen und Nichts ihr Glück, ihre Wonne ftoren konnte.

Die Sonne war versunken, die schwarzen Schatten ber einbrechenben Nacht farbten sich mit Purpur, ber Mond blidte im Auffteigen glühendroth durch die Oeffnung, wo die Straße an der andern Seite des Sees den dunfeln Bald durchbrach, zu ben Liebenden herüber und spiegelte sein seuriges, majestätisches Antlig auf der dunkeln Fläche des Baffers.

"Wir muffen unfer Parabies verlaffen, mein Geliebter," fagte Doralice. "Ge ift icon fpat, man wird uns zu haufe erwarten. Der Mond zeigt uns ben Beg bei bem Liebe ber Nachtigall (Spottvogel)."

"Ja, theures Madchen, könntest Du nur einmal unsere deutsche Nachtigall hören, sie singt noch viel klagender, viel süßer als diese, wenn auch nicht so emsig, nicht mit so viel Abwechselung."

"Abwechselung, bas ift für hochbeglücke Herzen ein gefährliches Wort, sie können nicht Biel, vielleicht Nichts babei gewinnen, wohl aber Biel verlieren. C, baß unfer Glück nicht schon bauernb sein barf!"

"Balb, balb, Doralice, foll es burch Richts mehr unterbrochen werben. So, wie hier am See uns eine ftille, von ben Menschen abgeschlossene Bett ber Liebe, ber Seligkeit umgab, so wollen wir uns in meiner Beimath einen eignen himmel schaffen und Alles baraus fern halten, was unser Glud stören könnte. Lag uns reiten, unfer Freund bort mahnt an ben Heimweg," sagte Farnwald auf den Mond beutend, ging dain zu seinem Schimmel, der don bessen Licht hell beschienen, in einiger Entsernung in den hohen Kräutern am User bes Sees graste, führte ihn zu der Geliedten und hob sie auf seinen breiten Rücken. Der Angel gedachte er nicht, schwang sich auf den Rappen und im leichten Paßgang eilten die Thiere, ohne Ausmunterung ihrer Reiter, mit sichern Tritt über die nuebene Straße durch den Walt, auf bessen Walt, auf bessen nach allen Richtungen hin die Lichter des Mondes zitterten.

## Capitel 11.

Det flurmifche Abend. — Entjegen. — Erfchutterung. — Der Abichied. — Der Blumenftraus. — Der Seitenweg. — Bertret. — Das Rachtlager im Balbe. — Regerhage. — Die Racht im Blodhaufe.

"Ihr tommt ja spät zurud; ich war schon in Sorgen, daß Euch Stwas zugestoßen sei," sagte Madame Dorst, die unter der Beranda der Kommenden geharrt hatte. "Bater ist auch noch nicht zurückgeschrt, er wird wohl bei Warner zum Abenbessen gehleben sein, denn er ist mit ihm nach dessen garm geritten. Kommt, laßt uns in den Speisesaal gehen, das Abendbrod wortet."

Doralice hatte im Augenblick ben Gürtel bes laugen weiten Reitrocks gelöft, benselben an die Erde fallen laffen und sprang mit dem Federhut und der Peitsche in der hand aus demselben heraus dem Saale zu, während Farnwald den Ueberwurf vom Boden aufnahm und ihn der Geliekten nachtrug.

"Bo find benn bie Fifche, bie 3hr gefangen habt?"

fragte Madame Dorft, indem fie ihren Seffel vom Tische zurückzog und fich in ihm nieberließ.

"Bir haben nicht viel gefischt, ber Abend war zu reizend au bem See, als daß man seine Blicke hatte auf einen Punkt seschaften können, am wenigsten aber, um einem harmlosen fröhlichen Fischchen aufzuslauern und es zu morden. Wir haben gar nicht gefischt, Mutter, ich will es Dir bekennen, und der beste Beweis dafür ist, daß wahrlich die Angel dort noch an dem Baume steht, was mir so eben einfällt, deun wir haben ihrer gar nicht gedacht. Uch es war so prächtig, die Bögel sangen so sich und die Blumen um uns her dufteten so lieblich! Weißt Du, wo wir waren? Dort an der alten Chresse, die ihre Wurzeln so weit über den See hinausstreckt; wir hatten im vergangenen Jahre bei der großen Fischparthie den Plat auch geswählt."

"Ich erinnere mich besselben wohl, übrigens ist es allenthalben schön an bem See. Es wetterleuchtet schon seit einiger Zeit, ich glaube wir bekommen ein Gewitter; wenn Dorft nur nicht zu lange ausbleibt, ich habe es gar nicht gern, wenn er so allein in ber Nacht umberreitet, wie leicht könnte ein schlechter Mensch den Augenblid benutzen."

"Mache Dir boch nicht immer fo trube Bebanken,

liebe beste Mutter, wer wollte Bater benn Etwas zu Leibe thun?" sagte Doralice beruhigenb.

"Er hat auch viele Feinbe!" erwiederte die Mutter mit einem schweren Athemzuge und setzte dann noch rasch und berusigt hinzu: "Gottlob, da ist er."

Tritte von ber Beranda her hallten burch ben Corribor, Madame Dorst war nach ber Thur gegangen, bieselbe öffnete sich, boch statt bes erwarteten Gatten trat Harry ber Neger in ben Eingang und sagte:

"Wir haben Sallhs Leichnam gefunben und ihn aus bem Strome gezogen. Was sollen wir mit ihm thun?"

Mabame Dorft wantte bleich und entfett nach ihrem Seffel jurud, unfabig eine Antwort zu geben.

"Großer Gott!" feufzte Doralice und fenkte ihr Gesicht in ihre Hande, boch Farmwald stand auf, ging zu bem Neger und sandte ihn mit der Weisung fort, die Todte liegen zu lassen, bis Derr Dorst zurückgekommen sei und seine Besehle darüber gegeben habe. Madame Dorst verließ balb darauf schweigend ben Saal und Farmwald geleitete Doralice an eins ber offenen Fenster, wo sie sich schweigend zusammen niederließen.

Im Guben war eine schwere schwarze Wolfenmaffe aufgeftiegen, bie jest schon bis nabe unter bem Monbe

aufgethürmt stand, und beren Saum mit einem Silberund Persmutterlicht glänzend übergoffen war. Balb
hatte sie den Wond erreicht und stieg, bessen helles Licht
von der Erbe verdrängend, rasch vor ihm hin, mährend
ein anhaltender, zuerst noch serner Donner näher und
näher rollte und statt des frühern Wetterleuchtens die
Blige beinahe ununterbrochen in dem schwarzen Wolkengebirge hin- und herzuckten. Kein Lüstchen rührte
sich und eine brückende Schwüle füllte die Atmosphäre.

"Es ift ein fehr schweres Gewitter, welches bort herauszieht; wie klar war ber himmel noch vor einer Stunde," sagte Farnwald, die hand Doralices in ber seinigen haltend und nach ben Wolfen schauenb.

"Es ift das Bild menfolichen Lebens; heiterer woltenloser himmel, Seturm und Gewitter; jauchzende Freude, Gram und Berzweissung. Ach Farnwald, ich fürchte mich vor solchem Gegenfate, der unferm Glüde folgen könnte; es ift zu groß, zu beseligend für diese Welt des Bechsels und der Bergänglichteit, und wer der Glüdlichfte ift, kann am meisten versteren.

"Unfer Glud, Doralice, liegt in uns felbst, es fann uns nicht genommen werben, wir tonnen es nicht verlieren, wenn wir es nicht selbst aufgeben. Das Bewustsein, treu zu bleiben und treu geliebt zu werben, wer tann es uns nehmen? Lag uns Alles verlieren,

laß die Welt uns verstoßen — giebt es nicht einen Blat noch fern von ben Menschen, wohin wir mit unsern Glüd flüchten, wo wir uns einen eigenen himmel schaffen tönnen? Unr bann, wenn wir auf bas Glüd verzichten, welches ums von ber Welt gegeben werben tann und nur bas beanspruchen, was wir selbst in unserzeugen, nur bann stehen wir über bem Schickfale."

Ein Strom von Bligen und ein Donnerschlag, ber bas haus erbeben ließ, unterbrach Faruwald und schreckte Doralice von ihrem Sige auf. Zugleich begannen die hohen Baume an ber Straße ihre Gipfel hin und her zu werfen und ein Sturm traf bas haus, bag Thuren und Fenster schlugen und wirbelnbe Staubwolfen unter ber Beranda hinjagten.

"Mein Gott, wenn Sater nur 31 Haufe wäre!"
fagte Doralice burch bas schnell geschloffene Fenster
sehend, als abermals die Blitzftrablen hin- und hersuhren und die Umgebung bes Gebäudes mit Tageshelle
beleuchteten.

Best wurden die huffchläge eines flüchtigen Pferbes hörbar, abermals schoff der Blite Gluth über die Erte, und in seine wollene Dede eingehüllt, sah mau Dorst um den Weiher dem Hause zugaloppiren.

" "Dem himmel fei gebauft, ba tommt Bater," fagte Doralice und eilte aus bem Saale nach ber Beranda

biefem entgegen, wo fie bie schweren Regentropfen empfingen, bie ber Sturm in beinahe horizontaler Richtung gegen bas Haus schlenberte.

"Bir haben uns recht um Dich geängstigt, Bater," fagte Doralice, gartlich seine Linke in ihre beiben kleinen Sanbe nehmenb, "Du mußt nicht immer so spät reiten."

"Angft und immer Angft, bas ift nun einmal die Liebhaberei ber Frauenzimmer und Thränen ihr Troft, babei laffen sie es aber gehen, wie ber Zufall es will und hüten sich, felbst hand anzulegen, um etbas Unangenehmes aus bem Bege zu räumen, wenn es ihnen auch ein Leichtes wäre. Haft Du herrn Farnwald nach bem See geführt?"

"Ja wohl, herr Dorft," antwortete biefer "und ich bin Ihnen sehr bankbar für ben großen Genuß, ben Sie mir burch Anempsehlung bieses Rittes bereitet haben. Es war bort reigenb."

"Doralice hat fich boch nicht geängstigt, bag fie ins Baffer fallen möchte, ober baß eine ber alten Chpreffen bort umfturzen und fie treffen tönnte?" sagte Dorft lächelnt, als ber Neger Harrh in ben Saal trat und zu feinem herrn sagte:

"Wir haben Sallhs Leiche aus bem Baffer gezogen, Herr, follen wir fie begraben?" Dorst suhr zusammen, boch konnte man nicht sagen, ob es Folge von bes Negers Worten, ober bes gewaltigen, in biefem Augenblide burch das haus bröhnenden Donnerschlags sei, was ihn ergriff. Seine Brauen zogen sich zusammen, sein Blid versinsterte sich und er schien im Begriff zu stehen seinen Unmnth an dem Stlaven auszusaffen, benn er trat hastig einige Schritte auf ihn zu, doch hielt er sich zurück und fagte mit barscher Stimme:

"Nun, was brauchst Du sange zu fragen, wollt Ihr sie eina in das Rauchhaus hängen? Begradt sie," dabei winkte er dem Neger mit einer hestigen Bewegung seiner Hand, worauf dieser schnell aus dem Zinmer verschwand. Dorst trat an das Jenster und sah eine Zeit lang unbeweglich in die blisdurchzucke Finsterniß hinaus, während der Seurm mit aller Gewalt den Regen gegen die Scheiben peitsche, dann wandte er sich nach der Thur und ging schweigend aus dem Saale.

Farnwald und Doralice hatten wieber am Fenfter Plat genommen und Sand in Sand eine geraume Zeit geseffen, ohne ju reben, als Ersterer bas Schweigen brach und sagte:

"Unfer Abschieb, Doralice, ift von Sturm und Gewitter begleitet, mag unfer Bieberfeben um fo beiterer, um fo ungetrubter fein."

"Ach, Farnwald, laß uns nicht an unfer Scheiben benken, noch find ber Stunden viele bis zum Morgen, sie sollen gleich benen bes fünftigen Bieberfehens sein. Der Abschied gehört bem Tage, ber die undarmherzige Birflichteit zeigt, ber Nacht aber gehören die Seligsteiten ber Träume, die uns dieser Welt voll Leibs entrücken und uns in unsern himmel tragen. Für uns soll es keinen Sturm, kein Gewitter geben."

"D Du füßester Engel, bei Dir nur athme ich Seligfeit!" antwortete Farnwald, als Doralices Bater und Mintter wieber in ben Saal jurickfiehrten.

Dorft rauchte mit feiner wieber angenommenen Rube eine Cigarre, fah burch bas Fenster, sprach über bas Better und machte bann wieber einige Gange burch bas Zimmer, während seine Gattin schweigend nach bem Sopha ging und sich bort nieberließ.

"Ift es benn wirflich Ihr Erust, herr Farnwald, baß Sie Morgen abreisen wollen? wir sind Ihrer ja kaum froh geworben. Sie sangen eben an, sich bei uns heimisch zu fühlen und schon wollen Sie uns wieber verlassen?" fragte Dorft.

"Es steht nicht in meiner Macht, länger zu bleiben, so gern ich es auch thäte," erwiederte Farnwald und warf ber schönen Doralice, die in ihrem eigenthumlich zarten Liebreiz strahlte, einen zärtlichen Blick zu.

"Run, ich werbe Ihnen balb ben Besuch erwiedern, benn ich gebenke in der Kürze in Ihre Gegend zu kommen, bei welcher Gelegenheit ich dann nicht versehlen will, Ihnen meine Auswartung zu machen. Ich muß doch einmal sehen was für eine Art von Jungsgesellenleben Sie dort führen?"

"Das wird mir eine große Frende sein," antwortete Farnwald, "und ich werde es mir als eine besondere Auszeichnung anrechnen, wenn Sie mir vor allen Andern in meiner Gegend den ersten Besuch gönnen wollten. Möglicherweise könnte ich Ihnen dadurch auch nühlich und bienlich werden."

Bei biefen Worten Farmwalds fah ihn Doralice fo herzlich und innig an, als wollte fie ihm durch ihre Blicke fagen, daß fie feine gute Absicht erkenne und ihm dankbar bafür fei.

"Wenn ich es fo einrichten kann, fo werbe ich es ficher thun; au Ihnen komme ich aber jebenfalls, benn ich habe viel von Ihrem herrlichen Lande gehört, und bin neugierig, es zu sehen."

. Es wurde eist Uhr und Gewitter, Sturm und Regen tobten immer noch ununterbrochen fort, als Dorst fagte:

"Es wird aber wohl Zeit fein, baß Sie fich zur Rube begeben, Gerr Farnwald, benn Sie haben Mor-

gen einen tüchtigen Ritt vor sich. Wünschen Sie das Frühstück sehr zeitig, so haben Sie nur die Stunde dafür zu bestimmen."

Die Blicke Doralices und Farnwalds begegneten fich wieder und letzterer fagte:

"Ach nein, ich verlasse Sie boch nicht so früh, benn ich zieße es vor und bin es gewohnt, spät in die Nacht hinein zu reiten. Dort in meiner Gegend kenne ich jeden Weg und Steg, es ist mondhell und in der Kühle greise ich mein Pferd nicht an. Dennoch ist es an der Zeit, daß wir uns zur Ruhe begeben."

hierauf empfahl er fich ber Familie, brudte Doralice noch bebeutifam bie hand und begab fich nach feinem Schlafzimmer, nicht aber etwa, um fich wirtlich niebergulegen, sonbern, um nochmals bie Beliebte feines herzens zu seben, ihre fuße Simme abermals zu hören, fie wieber an feine Brust zu bruden und endlich um Abschieb von ihr zu nehmen.

Er hatte das Fenster geöffnet, benn ber Sturm trieb ben Regen von der andern Seite des Hauses her über dasselbe hin, und schaute einige Zeit in den Park hinein, der bald durch der Blige Licht mit Tageshelle beleuchtet wurde, bald wieder in schwarzer Nacht vor seinen Augen verschwand. In biefem Augenblicke, für ihn noch unerwartet, ertönten mit leise wogenben Accorben bie Zaubertöne ber Harfe eben laut genug, um bem glücklichen Farnwald zu sagen, daß Ovcalices Gebanken bei ihm waren und baß sie seiner harre. Rasch warf er seine große Sattelbecke über sich, sprang zum Fenster hinaus in ben vom Himmel herabströmenben Regen und trat einige Augenblicke später, die nasse Decke von sich werfend, zu ber Geliebten in das magisch beleuchtete Gemach, indem er mit slehender leiser Stimme zu ihr satte:

"O, laß bie himmlischen Tone noch nicht verhallen, sie machen mich so überaus glücklich, sußes Madchen!"

Dabei bengte er sich ju ihr nieber, legte seine Sanbe sanft auf ihre Schultern, sentte seine Lippen auf ihren glangenden Scheitel und laufchte beseifigt ben mundervollen lieblichen Weisen, die Doralice jest bem Inftrumente entströmen ließ. Leiser und leiser schwirzten die Saiten, einzelne Läuse und Accorde ertönten kaum noch hörbar unter ben garten kleinen Fingern besliebenden Mädchens, ihr Ropf sank gurück und bei dem letzten Berhallen der Zaubertlänge empfing sie Farnwalds Dank auf ihren rosigen Lippen.

"Dank Dir, mein Lieb, mein Leben!" fagte er im Uebermaße seines Glucks, Doralice bob ihre folanke

Geftalt zu ihm auf und fant mit gartlicher Innigfeit an feine Bruft.

Blis auf Blis und Donner auf Donner erfolgte. Draußen wüthete der Sturm fort und peitsche den Regen in Strahsen unter der Beranda hin, doch die Liebenden jaßen bei einander vom milden Schein der Ampel unflossen bei einander vom milden Schein der Ampel unflossen im traulichen Gemach, hörten nicht de Wuthelaute der Elemente, nicht das Donnerdröhnen der fürzenden Bäume, das Rassen der hölzernen Schindeln auf dem Dache des Hauses, sie lauschten nur gegenseitig ihren Worten innigster Liebe, ihren Schwüren ewiger Treue und faßen noch eben so zusammen, als der erste Schimmer des andrechenden Tages bleich und mahnend zu der kaum geöfsieden Thür hineinblickte.

"Leb wohl Doralice, wir muffen scheiben," sagte Farnwald, erschreckt nach ber Thurspalte blickend, weinend und schlickend, ineinend und schlickend schwiegte sich die Geliebte sesten und inniger an ihn und die Minuten sichen jest wie Augenblicke. Wieder und wieder presten sie ihre Herzen gegeneinander, ihre Lippen wollten sich nicht trennen und der Tag sah immer heller durch die Thur herein.

"Den letzten Kuß, mein fußes Madchen," rief Farnwald, sprang aus bem Gemach, warf bie Dece über sich und hatte in wenig Momenten sein Zimmer erreicht. Bleich und mit wehmuthigem Blick trat Doralice an biefem Morgen in ben Saal, als ihr Bater und ihre Mutter mit Farnwald schon am Frühstückstisch faßen.

"Das Gewitter hat Dir wohl die Nachtruße geftört, daß Du so spät erwacht bist?" sagte Dorst zu ihr, "beinahe wäre unser Gast abgereist, ohne Abschied von Dir genommen zu haben."

"Ich muß fehr um Entschulbigung bitten," antwortete Doralice erröthenb und verlegen, indem sie sich niederseigte und rasch sich wendend der Negerin die Tasse mit Kaffee abnahm, welche diese ihr reichte, "der Sturm während ber Nacht hat mich wirklich wenig schlafen lassen. Ich freue mich nur, daß der Hinnel sich aufklärt und die Kühle nach dem Gewitter Herrn Farnwald eine angenehme Reise verspricht."

"Ein Glud ift es, daß in unfrer Gegend, wenigstens auf der Straße dis L.... alle kleinen Gewässer mit Brücken versehen sind, sonst müßten Sie unterwegs liegen bleiben," sagte Dorst zu seinem Gast; "denn alle diese Bache sind sicher jest zu reißenden Strömen angewachsen. Sie sind zwar lange genug Frontiermann gewesen, um darin kein unbedingtes Hinderniß gegen die Fortsetzung Ihre Arites anzuerkennen und haben vielleicht selbst unsern mächtigen Strom Ander Andlanerstene. IL

gelegentlich auf Ihrem braben Pferbe durchschwommen, wenn die Noth ober die Leibenschaft zur Jagd Sie bazu trieb, boch gegenwärtig glaube ich, daß anch Sie sich besinnen würben, ehe Sie sich unnöthig einer solchen Gefahr aussetzten."

Farnwald gab feine Antwort, er war bleich geworben und fein Berg fette mehrere Male feine Schläge aus, benn Dwaja, bie treue Wilbe, ftanb bei ber unerwarteten Erinnerung an feinen gefahrvollen Ritt burch ben angeschwollenen Strom mit all ihrer ungefünftelten Lieblichkeit und Berginnigkeit wieder vor ihm; er fah fie nicht mit einem Borwurf nach ihm blicken, es war Liebe, Treue und Singebung, bie auf ihren Bugen lag, aber bas Blut, bas ihre Seite farbte, machte Farnwalds Wangen erbleichen und ließ fein Berg fich frampf= haft zusammenziehen. Gin Gefühl tieffter Behmuth fam über ihn und mit ber Sulbigung, bie man einer Beiligen weihet, fab er in Bebanten nach ihr, ale einem verklärten Schutengel, bin, boch feine Liebe geborte jest wieber bem Leben, fie gehorte mit feiner gangen Seele ber lieblichen Doralice, bie fein Erbleiden bemerkt hatte und erftaunt ihre Augen auf ibm ruben ließ. Er fühlte bie Bewalt, mit ber fie feine Bebanten von ber Bergangenheit ab und ju fich bingog, begegnete ihrem Blide und fagte ihr mit bem feinigen, baß nur fie in feinem Herzen throne, und bag barin fein Raum für ein anderes Interesse mehr vorhanden fei.

"Sie bachten so eben nach Hause, Herr Farnwalb. Habe ich mich geirrt?" sagte fie mit einiger Bewegung.

"Sie haben Recht, Fraulein, es war ein Vorwurf ben mir die Heimath machte, weil ich sie über die Fremde beinahe gang vergessen tonnte und hat sie mich erst wieder aufgenommen, dann wird sie erst recht Ursache haben, sich über mich zu beklagen."

"Wenn Sie sich unfrer nur stets recht freundlich erinnern wollen, herr Farnwald," fagte Madame Dorft, "Sie laffen in uns aufrichtige Freunde zuruch."

"3ch bringe unfern Freund wieber mit mir, wenn ich von meiner Tour ju ibm gurudkehre, und bann muß er recht lauge bei uns verweilen," fagte Dorft, mit aller Freundlichkeit ju feinem Gafte gewendet.

Das Frühstück war eingenommen, Farnwalbs Pferd wurde gesattelt vorgesührt, und er selbst war nach wenigen Minuten reissertig. Dorst versicherte ihn seiner unbedingten Freundschaft unter allen möglichen Berbältnissen, Madame Dorst sagte ihm ein herzliches Lebewohl und bat, ihrer und ihrer Familie liebevoll zu gedenten und Doralice vermochte nur einige unwerständliche Worte des Abschiebes hervorzubringen, um so deutscher aber redete eine Thrane, die in ihrem Auge erzläugte und

ihr so schön stand, und bie Innigkeit, womit fie nochmals seine Hand brudte.

Farnwalds Blid bagegen fagte ihr fcmerzvoll, wie es ihm fcwer um bas herz fei, er fchied rafch um ben Schmerz ter Trennung nicht zu verlängern, bestieg fein Pferb und eilte von bannen.

Mit wehenben Tüchern wurden Gruge gewechfelt, fo lange fich die Liebenden noch mit ihren Bliden erreichen fonnten.

Farnwald war balb über bie nahe Brücke geritten nut lentte von ber Straße ab, ber kleinen Farm ju, von beren Eigenthümer, wie Doralice ihm gesagt hatte, die Boste-Office gehalten wurde. Er wollte sich erkundigen, ob bort vielleicht Briefe für ihn aus der heimath angekommen seien. Der Farmer und zugleich Postmath angekommen seien. Der Farmer und zugleich Postmath angekommen seien. Der Farmer und zugleich Postmath angekommen feien. Der Farmer und zugleich Postmaten abestehenen Streisen zu feines kleinen Blockhauses, beschäftigt aus abgerissen einen Kreisen bes farmwald, ohne sich in seinen Abantwelle zu stehen, bot Farmwald, ohne sich in seinen Abanteigen und einen kühlen Trunt von dem herrlichen Dueltwasser zu nehmen, womit ein neben der Thür auf einem abgefägten Baumstumpf stehender Simer gefüllt war.

"Ich banke Ihnen, herr Dankwarb," autwortete

biefer, "ich habe so eben bei herrn Dorst gefrühstüdt und will mich nur erfundigen, ob vielleicht Briefe für mich hier angesommen sind; mein Name ist Farnwald."

"3ch glanbe nicht; wenn Sie so gut sein wollen, so fönnen Sie selbst bie Briefe burchsehen, bie noch bier sind, sie liegen in dem Janse auf dem Tiche," erwiederte der Bostmeister, mit seiner Arbeit fortsahrend. Farnwald stieg ab, hing den Zügel seines Pierdes an einen Jaken, der zu diesem Behnse in eine, der den den begab sich in das Jans, wo er auf dem roh gezimmerten Tische Briefe vorsand, aber keinen darunter, der au ihn gerichtet war. Während er die Ausschieft unterpuchte, rief der Postmeister von drangen her:

"Dutch Charley, ber Poftreiter, nuß hente Morgen von bort Oben kommen, Sie werben ihm wahrscheilich begegnen, wenn Sie bie Straße nach L.... reiten, und bann können Sie Briefe, die er etwa für Sie haben sollte, von ihm empfangen."

"Schön, boch möchte ich gern selbst bie Gelegenheit gur balbigen Beförberung einiger Zeilen an einen Freund benutzen, ber weiter unten am Tlusse wohnt; tönnen Sie mir vielleicht etwas Papier und Dinte zukommen laffen? eine Feber habe ich bei mir." "In ber Tischlabe werben Sie beibes finben; ich habe wenigstens vor einigen Tagen einen Bogen Papier glattgestrichen und bort hineingelegt, in welchem einige Honigkuchen eingeschlagen waren, bie meiner Frau aus bem Städtchen jum Geschenk mitgebracht wurden. Wollen Sie selbst einmal nachsehen?"

Farnwald fand baselbst wirklich besagtes Papier, strich bessen Falten möglichst glatt und schrieb eiligst ein paar Worte an seinen Freund Renard baraus, durch welche er ihm sagte, daß es ihm nicht möglich gewesen sei, zu ihm zu kommen, obzseich er sich so lange in seiner Nähe aufgehalten habe, versprach ihm aber einen baldigen Besuch und bat ihn schließlich um Nachrichten über sich und seine Familie.

In Ermangelung von Siegeslad und Oblaten verschlöß er ben Belef mit etwas frifcem Brobe, welches er aus bem Borrathsichrante nahm, und übergab benselben alsbann jur Beförberung burch Dutch Charley bem fleißigen Postmeister, welcher ihn bat, bas Schreiben auf bie Bank neben ihn zu legen. Faruwalb eiste sobann mit einem "guten Morgen" wieber zur Straße zuruch, um möglichft zeitig L.... zu erreichen.

Das Gewitter von vergangener Nacht hatte ben Stanb von ber Strase entfernt, hatte bas Grün bes Laubes erfrischt und die Luft abgefühlt, die angenehm

bewegt bem Reiter entgegengog und ihn, so wie auch fein Roff labte und erquidte.

Farnwald hatte mahrend feines Aufenthalts bei Dorft immer Belegenheit gehabt, feinem Blücke, welches er burch bie Liebe Doralices genoffen, Worte ju berleiben, ober fich wenigftens mit Bliden, mit einem garten Banbebrud auszusprechen; boch jest überfüllte es ihm bie Bruft, und bie taufent feligen Mugenblide, bie er in ber Nabe bes reigenben Dabchens verbracht hatte, brangten fich fo lebendig und fo gleichzeitig bor ben Spiegel feiner Erinnerung, bag er feinen ber einzelnen Bebanten fefthalten tonnte, Die fich um bas fcone Bilb ber Beliebten bewegten. Welch reiches Blüd mar ihm bei Dorft geworben! Doch in ber Sache felbft, welche bie Beranlaffung ju feiner Reife gegeben, in ber troftlofen Angelegenheit ber armen Swartons, hatte er trot ber innigften Theilnahme an ihrem Unglude und Aufbietung feines Möglichsten leiber gar nichts erreicht, und tonnte fich nur mit ber hoffnung troften, bag mohl fpater eine gunftigere Belegenheit bafür erscheinen werbe. Dann fiel er immer wieber in bie glücklichen Träumereien gurud, die ihm feine Liebe gu Doralice vorzauberte.

Nach einiger Zeit scharfen Reitens bielt er feinen Bengft in bem bunteln Schatten bichter Lebenseichen in

ver Nahe eines klaren Baches an, damit das brade Thier sich etwas verschnause und seinen Durst lössch, welche Gelegenheit er selbst benutzen wollte, um seine kleine Pfeise zu stopfen und anzugünden. Er hatte die rothe wollene Decke, auf der er saß, von den Pistolen-holstern zurückzeschlagen und hob den von Bärenfell versertigten Deckel der einen in die Höhe, um den Tabackbeutel daraus hervorzunehmen, als er ein Bouquet der schonsten Blumen gewahrte, aus welchem ein zierlich zusammengelegtes Papier hervorsah. Freudig überrascht hatte er dieses schwell geöffnet und las wie sollste

## 5 Uhr Morgens.

"Wie ware es mir möglich zu ruhen, wie könnte ich schlafen, mein Geliebter, nachdem On Abschied von mir genommen? Stürmt es boch in meiner Bruft heftiger, als da draußen, wo die Wolfen sich noch nicht theiten, um den blauen Himmel durchbrechen zu lassen! 3ch will Dir schreiben, es ist das einzigen zu lassen! 3ch will Dir schreiben, es ist das einzigen Mittel, das mir Trost, das meinem Herzen Erleichterung geben kann; ich will mich zu dir träumen und Dir wiederholen, wie unendlich ich Dich liebe; so will ich im Geiste bei Dir bleiben dis es mir in der Abschieltunde noch einmal vergönnt sein wird, Dir, wonn auch nur mit Blicken zu sagen, daß ich Deine treue Doralice bin

und sein werbe, so lange mein Herz schlägt! Ich pflücke für Dich Blumen zum Strause von den Lianen, unter denen Du mich zum ersten Male Deiner Liebe versichert hast, und binde sie mit meinem Daar. Wenn Du zum Frühstüd gegangen sein wirst, werde ich siem it diesen Zeilen in Deine Bistolenholster verstecken, damit Dir unterwegs diese Liebesboten noch einen letzen Abschiedesgruß von mir mit einem Auß überdringen, den ich den Blumen gebe. Glaube Deiner Dorafice, daß Deine Liebe ihr Leben ist, und dieses zu Ende gehen würde, sobald zene in Dir zemals erlössen sollte!"

Farmwald war außer sich vor freudiger Ueberraschung, er brückte balb-bas Papier, bald bie Blumen an seine Lippen, es war ihm, als sei es Doralice selbst, bie ihm biese Zeichen ihrer Liebe reichte.

"D Di sußes himmlisches Mabchen!" rief er wieberholt in höchster Scligkeit aus, und würde in seinen verliebten Trammereien noch lange nicht an die Weiterreise gebacht haben, hatte nicht sein Pfert selbst eingesehen, daß keine Zeit zu vergeuben sei, wolkte man noch heute die heimath erreichen. Es hatte inzwischen mit seinem Reiter ben Bach burchschritten und setze sich, auf bessen uberm Ufer angelangt, in seinen eiligen Baßgang, ben es bei langen Ritten ununterbrochen einhalten sonnte.

Farnwald hatte die Blumen und das Schreiben forgfältig in den Holftern untergebracht, er vergaß in feiner glüdlichen Aufregung die Pfeise und eilte mit hochschlagendem Herzen und dem Gefühl der Kraft und Ausdaner, die dem Wenschen durch die Voraussight einer frohen Zutunft zu eigen wird, dortwärts über Berg und Thal, durch Wälder und Prairien, bis er sein erhitzes Noß bei dem freundlichen Wirthe, Herrn Fantrop in E..... ansielt und der Sorgfalt der Reger übergah, die ihm von Jenem zur Verfügung gestellt wurden.

Gin gutes Mittagsmahl und einige Stunden der Pflege und Ruhe hatten Reiter und Pferd gestärtt, es wurde gefattelt und froben Sinnes eilte Farnwald fort, um die zweite größere Salfte seines Weges zurudzulegen.

Die Sonne war jett brüdenb, bas helle Gestein ber Straße warf ihre Straßen glühenb zurück und bie Luft stand unbeweglich still. Der hengst schützte von Zeit zu Zeit seinen breiten hals und schlug seinen wehenben Schweif herüber und hinüber gegen die Planken, während der Schweiß von ihm auf den Weg rieselte; bennoch hielt sein Reiter ihn im scharsen Pag, und gab ihm nur Zeit, um an Gewässen, die er überschwitt, seinen Durst zu stillen. Endlich neigte sich die

Sonne, die Schatten behnten sich aus, ein fühlender wohlthuender leichter Wind zog über die Flur, und des Rosses Tritte wurden leichter und freier. Das Düster der Pereinbrechenden Nacht legte sich über die Erde, der Whippoorwill und die Eulen ließen sich hören und die Wölfe stimmten ihr klägliches Geheul an. Die Wege wurden Farnwald hier schon bekannter und vertrauter, er sing bald an, die Weilen zu zöhlen und auf die Uhr zu sehen, um abzumessen, gegen welche Zeit er seine Deimath erreichen wirde.

Be näher er berselben kam, um so mehr sehnte er sich nach ihr, um so reger wurde die Erinnerung an Alles, was ihm bort lieb und theuer war. Er hörte in Gedanken die tiese Stimme seines treuen Jundes, wie er ihm schon von weitem seinen Willsommen zurief, er sah Milly, wie sie ihn freudig in dem spiect von dem gutmützigen Paulmann die Berichte über das, was während seiner Abwesendseit vorgesallen war und widmete der treuen Owaja sein Andenken an ihrem Grabe.

Während diese immer lebendiger werdenden Bilber mit benen seines neuen Glüds vor seiner regen Phantasie sortwährend wechselten, hatte er einen steilen Bergrücken erreicht, auf bem er sein Pferd anhielt, um seine Blicke nach ber hinter ihm liegenden Ferne zu richten, in ber er bie Quelle bes Blude feines gangen füuftigen Lebens gurudgelaffen gu haben glaubte. Racht batte fich zwar über bie lanbichaft gelegt, aus beren bunkelm Burpur die Sohen und Balber verschwommen noch berporblickten und bie Gehnsucht Farnwalds brangte ibn, bie Lage ber Gegent genauer ausfindig ju machen, in welcher Doralice lebte, um borthin mit feinen Bliden feine Bebanten fenben ju tonnen, ale über ber bunfeln Ferne ber Simmel heller und heller wurde, ber Mont wie eine glübende Rugel feierlich emporftieg, und Lichtschein über bie Erbe verbreitete. Dit ganger Seele, mit innigftem Gruße bingen Farnwalbe Blide jest an ber auffteigenben glangenben Belt, benn er wußte, er fühlte es, daß auch Doralice nach ihr binfah, bag auch fie ihre Sehnfucht borthin fanbte, bamit fie mit ber feinigen zusammentrafe. Bober und bober ftieg ber Mond, fein Antlig wurde leuchtender und bie Lanbichaft trat in feinem flaren Silberlichte beutlicher bervor.

Farnwalds hengst scharrte ungebuldig ben Boben und mahnte baburch seinen herrn an die Zeit. Nochmals richtete bieser seine Blide zum Abschiebe nach bem Buntte hin, wo er glaubte, baß die Geliebte weile, gab bann seinem Pferbe die Zügel und solgte ber Straße in bas hoch bewaldete Thal zu seinen Füßen.

Bobl eine Stunde lang war er, in Gebanken verfunten, auf bem einfamen Wege babingezogen, als er in furger Entfernung feitwärts im Walbe eine Robung gewahrte und aus ber offenen Thur eines bort fteben= ben Blodhaufes ein glübenber Lichtschein bervorbrang, ber, wie es bei ben Farmern üblich, burch ein ftartrauchenbes Fener von faulem Solze in ber Mitte bes Saufes erzeugt mar, burch welches biefe Leute fich gegen ihre Beiniger, bie Mosquitos, vertheibigen, und lieber ben Schmerg, ben ber bichte Holgrauch ihren Angen gufügt, ertragen, ale bag fie fich von biefen Schnafen ftechen laffen. Farnwald erfannte bie Farm und erinnerte fich, bag bon bier aus eine neue Strage zu einer antern Nieberlaffung burch ben Urwald gebahut mar, burch welche, wenn er fie benutte, fein Weg um mehrere Meilen verfürzt murbe. Da biefe Strafe ichon giemlich häufig befahren mar, fo trug er fein Bebenten, fie einzuschlagen, und bog, ben Sauptweg verlaffent, auf biefelbe ein. Gie mar nur breit genug für einen Wagen, theilte fich aber oft und wendete fich zu beiben Seiten um hohe Baume und fleine Didungen, an beren anderem Enbe biefe Wege fich bann wieber bereinigten, bie urfprünglich burch fcwere Baumwollenmagen erzeugt maren, wenn fie fich bier begegnet und einander hatten answeichen muffen. Der Mond ftanb fcon boch am himmel und brang in ungabligen Lichtern burch ben hohen Walb, fo bag bas Ange burch bie vielen bell gitternben Bunfte verwirrt, in einiger Entfernung einen Begenftand nicht zu erfennen vermochte. Farnwald ließ unbeforgt fein Pferd bem Wege folgen, ber nicht ber geraben Richtung nach, fonbern nach ben, bie wenigften Schwierigfeiten bietenben Dertlichkeiten angelegt war, wobei man namentlich folde Richtungen berücksichtigt, in benen man nur bie wenigft ftarken Baume zu fällen nöthig hatte. In Folge beffen wand fich bie Strafe in Schlangenlinien oft in gang furgen Biegungen fo bin und ber, bag man nicht weit auf ihr hinsehen tonnte, und ba bie Bagenfpuren bem hohen Grafe, welches fie bebedte, noch nicht allanvielen Abbruch gethan hatten, auch bas Monblicht nur bier und ba ben Boben erreichte, fo wurde es Farnwald mitunter fcwer, ben Weg zu erfennen, indem bie Ratur felbit linte und rechte vom Solze entblöfte und mit Gras bebectte Stellen und Bange geschaffen hatte.

Unfer Reisenber war wieber an einem Plate angelangt, wo auscheinend ber Weg sich theilte und wo es ihm einersei schien, welchen von beiben er einschlüge, da, wie er voraussetzte, sie sich boch balb wieber vereinigen würben. Als er eine kurze Zeit bem von ihm gewählten Wege gefolgt war, theilte sich biefer abermale in zwei fehr fchmale Pfabe burch bie bichten laubmaffen, welche bem Monte beinahe jeben Durchblid verwehrten. Um ben Weg beffer erfennen zu fonnen, ftieg Farnwald von feinem Pferbe; ber Pfab mant fich bin und ber und munbete gulett in einen fleinen freien Graeplat aus, ber jebod bon ben riefenhaften Banmen, bie ibn umgaben, wie mit einer undurchsichtigen Ruppel überbacht murbe. Un ber anbern Geite beffelben angelangt, fab Farnwald fich bergebens nach einer Deffnung in ber Laubwand um und verfuchte gur Rechten und gur Linken einen Pfat gu entbeden; boch umfonft, er fonnte nicht einmal ben Fleck wiederfinden, auf welchem er burch bie Bufche hier eingebrungen war. Er trat in bie Mitte bes fleinen Plates, blidte fich verwundert um und fam nun auf bie Bermuthung, baß er irre geritten fei. Ungebulbig ging er, ben Gingang fuchend, um ben Blat ; in ben buftern Schatten founte er bie Spur feines Pferbes nicht erkennen, und mar balb überzeugt, bag ihm nichts übrig bleiben werbe. ale bier fein Rachtlager aufzuschlagen.

So wenig störend ihm dies nun auch foust gewesen sein wurde, so vereitelte es boch feinen Wunfch, noch in dieser Nacht sein Eigenthum zu begrußen, und entlockte ihm einige heftige Worte bes Unmuths, bei benen er einige Male mit bem Fuße unwillig auf ben Boben

stieß. Der aufsteigende Verger war jedoch bald vorüber, und in sein Schickal ergeben, nahm er seinem Pferde Sattel und Zeng ab, sah ihm wohlgefällig zu, wie es sich niederlegte, den nassen Rücken reibend, sich einige Male berüber und hinüber wälzte und nachdem es aufzesprungen und sich tüchtig geschüttelt hatte, fräftig in das saftige bethaute Gras biß. Dann ging er in das, dicht mit Rankengesiecht durchwachsene Holz, um mit den Handengesiecht durchwachsene Holz, um mit den Handen ninherfühlend trocknes Reisig zu sammeln, damit er ein Feuer anzünden könne. Dies war bald geschen; bei dem Scheine der hell aussobernden Klamme sand plakteres Holz, trug einen Worrath davon zusammen, breitete seine Sattelbecke vor dem Kener aus und streckte siene Sattelbecke vor dem Kener aus und streckte sich mit brennender Pfeise auf berselben hin.

Der röthliche Schein ber flackernben Flamme zitterte hell leuchtenb burch ben grünen Raum, die Riefenpflauzen, bie ihn umgaben, schienen ihre ungeheuren Blätter und wundervollen Blüthen mit bem tanzenben Lichte zu bewegen, und in ber, tausenbfach mit Ranken burchssichenen laubigen Kuppel bebte in glühenber Farbenpracht ber bunteste Blumenflor, währenb Schaaren von zlänzenbfarbigen Nachtschmetterlingen das Feuer umschwirten und umflatterten, bis sie taumelnd in ber Gluth versanken.

Farnwald hatte ben Blumenftraug und ben Brief Doralices bervorgenommen, betrachtete bei bem bellen Feuerscheine jebe einzelne Bluthe bes erftern und burchlas wieberholt bie theure Schrift ber Beliebten, wobei er fich biefelbe balb bei ihrer Barfe, balb Blumen pflückent, balt füß und liebreich zu ihm rebent bachte, ale er bemertte, bag an ber anbern Seite bee Feuers bie Bufche fich bewegten und balb barauf ein ftattlicher Birfc fichtbar murbe, ber vertraut aus ber Didung bervor und ju bem Feuer fchritt, wie bies wohl Thiere in ber Wilbniß, burch häufige Wald- und Prairienbranbe an bas Feuer gewöhnt, theils aus Neugierbe thun, theils aber, um fich in ben Rauch zu ftellen unb fich burch ihn gegen bie läftigen Fliegen ober Schnaken fchüten zu laffen. In bemfelben Augenblide aber ftutte bas Thier und blickte Farnwald überrafcht mit feinen. großen klugen Augen an, indem es einen feiner gierlichen Borberläufe aufhob und feinen Rorper erschreckt zurücklehnte. Faft eine Minute lang hatten fie fich gegenfeitig angefchaut, ale Farnwald feine Sand langfam nach ber Buchfe ausstreckte, bie neben ihm auf ber Decke lag. Doch, bie Bewegung erkennent, fcnellte fich ber Sirfc, fein machtiges Geweih gurud auf feinen glangenben Ruden legenb, mit einem ungeheuren Sprunge in bie Didung binein und verschwand zwischen beir Un ber Inbignergrenge, II. 5

kolossalen Pstanzen, inbem er seinen Lauf durch das Rafseln bezeichnete, womit sein Gehörn das Gehölz von seinem schlanken Körper abwehrte.

Wenn auch für einige Augenblicke bie Jagbleibenschaft und bie fie begleitenbe Morbluft Farnwald ergriffen hatten, fo mar es ihm jest boch angenehm, bag bas Thier zeitig feinem Schugbereiche entfommen, ba er, felbft hatte er es getobtet, burchaus feinen Bebrauch bavon hatte machen fonnen; er wurde feinem Pferbe nur eine unnöthige Laft aufgeburbet haben, hatte er es bis zu ber nachften Farm mitnehmen wollen, bie er um die Frühltückszeit am kommenden Morgen zu erreiden gebachte. Der Sirfch war balb vergeffen, Farnwald beugte fich feitwarts abermals über ben Brief, ber hell beleuchtet neben ihm auf ber wollenen Decte lag und bebauerte, bag er im Augenblicke fein Schreibmaterial befaß, um feine Gefühle als Antwort nieberguschreiben. In gludliche Erinnerungen war er tief verfunten, als fein Pferd ihn gur Begenwart gurudrief, indem es ploplich bicht neben ihm die Rnie bog und fich gleichfalls beim Fener nieberlegte. Farnwald fchlang liebtofenb feinen Urm um ben glangenben Raden bes treuen Thieres und brudte beffen frifche Ruftern gegen feine Wange, bann ichurte er bas Feuer an, marf ftartes Solg barauf, jog feine wollene Dede um fich und sank auf ben Sattel zurück, um sich bem süßen Schlafe zu überlassen, ber ihn schon so oft im Leben in ber erstischenben Walblust erquickt hatte. Er war von bem schaffen, ber lägen Eagevitt ermübet, blickte noch einige Male nach ben bunten Blumen über sich, bie Augen sielen ihm zu und er war im Reiche ber Träume. Plöglich schrecke ihn ber helle, wenn auch noch serne Ton jagender Hund auf, er sah sich verwundert um, lauschte nach der Nichtung hin, woher der Lärm kam, und hörte num auch das Jagbzeschrei verschiedener Männerstimmen, welches rasch näher kam. Lauter und wüthender schallte das Gebell und Geheul der Meute durch die seierliche Stille des Waldes und wurde weithin durch das Echo in den Bergen beantwortet, jubelnder und lusstiger klangen die Stimmen und bie histhener der Jäger dazwischen.

Farnwald hatte schnell seinem Hengste, ber aufgesprungen war und, nach ber Jagb lauschend, seine kleinen Ohren spigte, ben Zügel übergeworsen, hatte ben Gürtel mit ben Nevolveru umgeschnasst und harrte mit ber Büchse in der Hand ber, zu so ungewöhnlicher Stunde heranbrechenden Jagd. Sie schien geraden Wegs auf ihn zuzukommen und zwar von der Hauptstraße her, die er am Abend verlassen hatte. Bald pernahm er deutlich den dröhnenden Tritt einer Anzahl slüchtiger Pferde, er hörte die Täger einzelne Dunde beim Namen

rufen und ploglich fah er durch die Bufche einen greflen rothen Feuerschein auf den Spigen nicht fehr weit entfernt stehender Baume blinken.

"Hier, Rock! — hier ist er gewesen! — Ho, ho, war recht, Kion! — Hin, hin, Swist!" riesen bie Jäger jeht ben Hunben in nur noch kurzer Entsernung zu, als sich plöhlich bie Busche vor Farnwalt theitten und ein Duhend Hunbe mit wüthendem Geheul auf ihn zugesprungen kamen. Er wehrte sie mit der Peitsche zurück, doch seuerte sie bies nur noch mehr zum Angrist an, ben sie nun, mit rasendem Gebell um ihn springend, bon allen Seiten begannen. Das erschreckte Pferd sing an sich zu bäumen und nach allen Seiten hin auszuschlagen, so daß es Farnwald kaum möglich war den Bügel dessend zu behalten, während er unit der Peitsche sich gegen die Hunde vertheibigte.

"Berbammt, Eure hunde schieße ich Euch über ben Haufen, wenn Ihr sie nicht zurückruft!" schrie er ben jett herankommenben Jägern zu, die wenige Augenblicke später, acht an ber Zahl, und Jeber mit einer Fackel bewaffnet, gleichsalls burch die Busche hervorbrachen und verwundert auf Farnwald blickend, ihre Pferbe auf bem freien Plate, den er eingenommen, anhielten.

"Mein Gott, herr Farnwalb — ist es möglich, Sie hier?" riefen einstimmig mehrere ber jungen

Männer, während Sie fofort die Hunde in die Büfche jagten und Alle fprangen von den Pferden, um ihn zu begrüßen.

"Berdammt, wenn nicht die miserabeln hunde Ihre Fährte statt der meines Negers aufgenommen haben," sagte harrh Jefferson, der Sohn des Farmers, bei welchem Farnwald sich jum Frühstüd einzusaden vorzenommen hatte, und der dort an der Hauptstraße wohnte, wo der neu gehauene Weg in dieselbe ausmündete. "Die Hunde sind sonst rein wie Gold und ich wollte einen Reger mit ihnen aufsinden, und hätte er dreit Tage Vorsprung; doch es sind junge Hunde dabei, die wir ansernen wollten, und die haben die ältern auf die unrechte Fährte gebracht. Nehmen Sie es uns nicht übel, herr Farnwald, daß wir Sie in Ihrer Ruhe gestört haben."

"Hat nichts zu fagen, Harrh, es war mir nur bange um mein Pferb," antwortete biefer.

"Berbammte Utte, foll ich bir lehren bie Fährte eines Weißen von ber eines Negers zu unterscheiben?" rief Jefferson einer alten Hündin zu, die sich, bemuthig webelnb; hinter ihn geschlichen hatte, und führte be biesen Worten einen wüthenden Beitschnieb nach ihr.

""If Ihnen benn ein Neger entlaufen?" fragte Farnwalb ben jungen Mann.



"Ach nein, es ift nur ein frolic (Beluftigung), ben wir uns machten," erwieberte jener: "meine Freunde hier besuchten mich gegen Abend und fo kamen wir überein, einmal einen Reger, zu beten, bamit bie alten hunbe nicht aus ber Uebung famen und bie jungern angelernt murben. Bob, unfer alter Felbneger, mufte fich vor Sonnenuntergang auf ber alten Strafe bin auf bie Soblen machen und auf bem neu gehauenen Wege nach unferm Saufe gurudfehren, fo bag er boch wenigstens acht Meilen gelaufen bat. Rach bem Abenb= effen fetten wir bann bie Bunbe auf feine Fahrte, bie fie ohne Fehler hielten, bis fie nicht fehr weit von hier irre wurden: mabricbeinlich bat fie 3bre Kabrte abgeleitet. Wie aber um bes himmels Billen tommen Gie benn bier in bas Dicicht? Gie fint ja gang bom Wege ab."

Farnwald erzählte ben jungen luftigen Burichen nun fein Abentheuer und diese bestanden darauf, daß er mit ihnen reiten und die Jagd mit ihnen zu Ende führen möchte, um dann bei Jefferson den Rest der Nacht zuzubringen, wozu er sich auch leicht bewegen ließ.

Sein Hengst war balb gesattelt, man gab Farnwald eine Fackel, ritt zurück auf die neue Straße, setzte die Hunde frisch auf die Fährte des Negers, und scherzend rusend und jubelnd ging es fort im Gasopp den Hunben nach, Berg auf Berg ab, burch ben von ben Faceln und vom Monblicht beleuchteten Walt. Nach Berlauf einer Stunde beeilten die Hunde plöglich ihren Lauf, und fürmten aulest mit größter Buth bei Jeffersons Farm vorüber zu einer etwas zur Seite frei stehenden Siche, unter der seinen dund bellend umhersprangen unt ihre dicht belaubte Krone sahen, in welche Bob, der Neger, nach dem Besehl seines herrn hineingessettettert war.

Die Idger stiegen nun von ihren Pferden, sobten bie hunde, soppelten bieselben zusammen und führten sie nach dem Wohngebäude, während welcher Zeit Bob von seinem Bersted herabstieg und sich nach seiner hütte begab, um sich von der anstrengenden Anleitung zu erholen, die er den Hunden hatte geben miffen, um ihn selbst gelegentlich einzusangen, wenn ihm das Gesüft zum Entlaufen übertommen sollte.

Das Wohngebaube bestand aus zwei geräumigen Blockhäusern, die zehn Schritte von einander entsernt stebend durch ein gemeinschaftliches Dach verbunden waren, so daß der Naum zwischen ihnen durch dasselen Wegen negen und Sonnenschein geschützt wurde. Das eine Haus, in welchem der alte Jefferson nehst Frau und Tächtern längst zur Ruhe gegangen waren, wurde als deren Privat - Zimmer betrachtet, während das

andere den Söhnen zur Wohnung biente und ber offene Raum bazwischen von der Familie zum gewöhnlichen Aufenthalt und als Speisezimmer benutt wurde.

Farnwald ward nun von den jungen Leuten in das Hadeln gedient hatten, wurden in den Kamin geworfen, wo sie in lustiger Flamme aufloderten; eines der det im Zimmer stehenden Betten wurde dem unwerhossten Waste angewiesen, und während einer von den drei jungen Jesserhon die Pserde beforgte, bereiteten die beiden andern vermittelst Bärenhäuten und Seteppdecken, deren, nach bei den Farmern üblicher Weise, ein großer Vorrath auf einem Tisch zusammengesaltet war, Lager für die übrige Gesellschaft auf dem Fußboben.

Nachttoilette wurde eben nicht gemacht; Jaden und Schuhe warf man ab, streckte bann bie fraftigen Glieber auf ben Rubestätten bin und besprach noch bie so eben ausgeführte Negeriagb.

"Gin verdammt icones Rennen!" fagte Giner.

"Wenn fie nur ben Nigger noch unterwegs erwischt hätten, so baß sie ein weuig Blut von ihm hätten lecken können; es wäre für die jungen hunde viel werth gewesen," bemerkte ein Anderer.

"Ja, ja, ba kennt Ihr Bob schlecht," fiel Harrh Jefferson ein; "ber hat ihre Zähne schon einige Male gefühlt und würde wohl nicht lange gefäumt haben, einen Baum zu erklimmen, fobalb er ihre Stimmen vernommen hatte. Auch möchte ich die Hunde nicht schärfer machen als sie schon sind."

"Das benke ich auch, harrh, benn fie koften Euch schon über tausend Dollar burch ben entlaufnen jungen Reger, ben sie vor zwei Jahren tobt biffen. Wie hieß er boch?"

"William hieß er," antwortete Harrh; "baran war bie alte verbammte Hünbin schuld, sie faßt immer nach ber Kehle, wenn bie anbern Hunbe an Hänben und Küßen hängen. Meine eignen Neger aufzusuchen, würde ich sie auch nicht wieder mitnehmen, obgleich sie die Beste von Allen ist. Bei fremben Negern aber, wenn ich für das Einfangen bezahlt werde, nun, dann ist es mir einerlei, denn da heißt es tobt oder lebendig. Da fällt mir ein, Herr Karnwald, wie siehe es denn mit der Geschichte von Swartons auß? Ich berte, eie seien vor einigen Wochen unten am Flusse gewesen, um den Schurten, der jenen das Land weggekauft hat, zu sprechen, und von möglich einen Bergleich mit ihm zu Stande zu bringen. Ich hin nicht wieder in C... gewesen."

"3ch tomme jest von biefer Reife guruct, boch ift

es mir leiber nicht gelungen, eine Bereinbarung zu Stande zu bringen. Ich fürchte sehr, Swartons werben ihr Land verlieren."

"Dann giebt es keine Gerechtigkeit mehr in ber Belt," fagte Harrh Jefferson; "verdammt, ein solcher Schuft, ber die braben Swartons um ihr fauer erworbenes Eigenthum bringen kann!"

"Er felbst wird wenig Freude baran erleben," bemertte einer ber Gafte; "er kennt Robert Swarton nicht."

"Dorft, bies ist ber Name bes Raufers, ift mit allen Berhaltniffen ber Familie fehr wohl bekannt gewesen, als er bie Speculation unternahm," antwortete Farnwald; "er ist ein Mann bon eisernem Willen und hat sehr großen Anhang bort Unten."

"Und Swartons haben fehr großen Anhang hier Oben. 3ch möchte boch feben, ob die herren von ba Unten es mit uns aufnehmen könnten. Die letzte Schindel auf meinem Hause febte ich für Swartons ein," erwiederte ein anderer ber jungen Burschen.

"Dorst hat bas Gefet auf seiner Seite und bies nut bon jedem guten Burger beschützt und aufrecht gehalten werden, sonst kann ein Staat nimmermehr-bestehen," antwortete Farnwald, ohne den Sprecher, der vor dem Kamine auf dem Fußboden lag, erkennen zu

können, benn bie Kienspäne waren ausgebrannt und bie wenigen glühenben Kohlen waren nicht im Stanbe, bie Finsterniß aus bem Blochause zu verscheuchen.

"Hol ber Teufel solche Gesetze," erwiederte derselbe junge Mann mit undeutlicher Stimme, indem diese in einen scharrenden Ton überging und gleich dazauf in das allgemeine Schnarchen mit einstimmte, womit die fraftigen Schlafer das Zimmer erfüllten.

Beim fehr zeitigen Frühftück am folgenben Morgen wurde Farnwald von bem alten Jefferson, so wie von beffen Frau und Söchtern aufs Herzlichste bewillsommt. Bald nacher befand er sich wieder auf seinem Beimwege, um zu hause nur die Pferde zu wechseln und sosons Mieberlassung zu eilen; benn die Rachricht, die er ihnen zu bringen hatte, so trostlos sie auch war, lag ihm bringend auf bem herzen.

## Capitel 12.

Faffung. — Der treue Stlave. — Entichlus. — Traurige Rachricht. — Beftlicher Empfang. — Der Poftreiter. — Der Brief. — Rachregbanken. — Die brei Berbanbeten. — Der Scheinheilige. — Troftlofe Mittheilung. — Die Jagd jur Zerftreuung.

In bem Sause ber Familie Swarton blieb in vergangener Nacht die Ruhe lange fern. Mitternacht war ichon vorüber und noch saß der alte Swarton mit seiner Frau und Tochter in der Schlafstube vor dem Kamine und bliefte in die kleine Flamme, die dort halb ersterbend um ein rundum verkohltes Stück eines Baumstammes leckte und das Zimmer nur schwach und wie mit unterbrochnen Pulsschlägen beleuchtete.

"Daß Farnwald so lange ausbleibt, ist mir ein böses Zeichen und auch, baß er Richts von sich hören läßt; benn hätte er einen Bergleich zu Stande gebracht, und wäre selbst bort zurückgehalten, so würde er und sicher durch einen Brief aus unserer Sorge gerissen haben," sagte ber alte herr, stügte seinen Arm auf das Knie und ließ seine Strine auf die Hand sinten.

"Ich hoffe noch immer bas Befte. Gerade weil er so lange ausbleibt, muß er noch Aussicht haben, seinen Zweck zu erreichen, sonst hält ihn ja Nichts bort zurück; benn mit Dorst war er gar nich bekannt. Der gütige Gott wird uns nicht verlassen, lieber Swarton, er hat uns ja so oft in Gefahren beigestanden," erwiederte Madame Swarton.

"Ja wohl ist er uns gnabig gewesen, Mutter," antwortete ber Alte, indem er mit dem Kopfe nickte und einen Blick des tiefsten Dankes nach Oben sandte, "doch beshalb dürsen wir nicht verlangen, daß es uns immer so gehe. Welches Wenschen Leben kann eine so lange Reihe von ungetrübten glücklichen Jahren aufweisen, wie das unfrige? Alles ist unter unsern Sänden gebiehen, wir sind gesund und bergnügt gewesen, wir sind gesund und bergnügt gewesen, wir sind wechspalend geworden; nun kann es leicht geschehen, daß wir auch wieder arm werden. Es ist aber härter im Alter arm zu fein, als in der Jugend, in der man das schaffende Leben noch vor sich hat."

"Sind wir benn nicht jung in unfern Kinbern, Bater? Wer im Lanbe hat brei fo brave Sohne aufzuzeigen, wie wir; find fie nicht ber Stolz ber ganzen Ungegend, find fie nicht allgemein geachtet, geehrt und wo es fein muß, auch gefürchtet?" fagte Madame Swarton, indem fie fich in ihrem Armftuhle aufrichtete

und die aufflackernde Flamme in dem erhöhten Glanze ihrer Augen ben Mutterstolz erkennen ließ, mit dem fie an biefe drei Stühfäulen ihres Lebens bachte."

"Freilich sind die Jungen brad, darum laffen fie sich auch kein Unrecht zufügen. Es wird nimmermehr gut geben, wenn Dorft uns vertreiben will."

"Doch Bater, ich habe mit ihnen gesprochen, was Robert thut ist ben andern recht und Robert thut mir zu Liebe Alles. Sei unbesorgt, und sollte es der Himmel beschließen, daß wir unfre Heimath verlassen müssen, so ziehen wir noch einmal weiter hinaus an die Grenze und gründen und eine neue. Wir nehmen ja unfern Wohlstand mit und tauschen nur das Land. Du und der alte Jerrh, ihr seid ja Beide gottloß noch so träftig, als zur Zeit in der wir hierher zogen und nun habt Ihr drei solche tüchtige Mäuner zur Hilgung. Laßt uns nicht verzagen, Bater, und laß ums auf das Schlimnste gesaßt sein, dann kommt es nicht unerwartet."

"Du beschämst mich, Mart," sagte Swarton bewegt, indem er aufstand und seiner Frau beide Arme entgegenhielt, "ich hatte Deine Hulfe vergessen und darum an meiner eignen Kraft gezweiselt. Ja, wir wollen guten Muthes sein." Mit ber gangen Fulle von Glud, bas ein langjähriges, ungetrübtes Zusammenleben in gegenseitiger höchter Achtung und innigster Liebe und Freundschaft gewähren kann, hielten sich die beiben Ehelente umschlungen, während Birginia ihren Arm um ihres Baters Schultern gelegt hatte und ihre Thränen an ihrer Mutter Nacken verbarg.

"Kommt, laßt uns zur Ruhe gehen, es ift mir ein Stein vom Herzen gefallen, ich fühle mich wieder jung, wir wollen wieder mit Vertrauen auf Gott ruhig schlafen, wie wir es immer gethan haben," sagte der alte Swarton jeht mit der ihm eignen festen Stinnne und schüttete Afche über das brennende Stück Holz im Ramine, da sie alle drei gewohnt waren, im Dunkeln ihre Toilette für die Nacht zu machen.

In bem Zimmer an ber anbern Seite bes Durchgangs, ber burch bas hauß führte, lagen Vill und Charles auf ihren Betten in festem Schaf versunten, nur Robert faß noch vor bem Kohlenfeuer am Kamine und gegen ihm über ber alte Jerrh, welcher von Beit zu Zeit einen Kienspan auf die Kohlen warf, um bas Licht ber Flamme zu erhalten. Beibe saßen vornübergebeugt, jeber seinen ernsten Gebanken folgend, ohne ein Wort zu reben; Robert blickte unverwandt in bas Teuer, brehte ein langes Stück Kienholz in seinen



Hanben und brach wiederholt, wenn sich seine Brauen zusammenzogen, ein Stück von bemselben ab, als ob es ein Rohr gewesen ware, während es bick genug für ben hieb einer Art-war.

Berrh heftete bann seine großen ehrlichen Augen besorgt auf seinen jungen Herrn, als fühle er, baß ein Theil ber Berantwortlichseit für bas, was jener thue, auf ihn zurücksiele, ba er ihn schon als Kind auf seinen Armen getragen und ber Knabe, so zu sagen, an bes treuen Stlaven hand groß gewachsen war.

Verrh war im herzen fehr bange, benn er wußte genau, woran fein junger Mafter bachte, was fein finsterer Blick verkünbete; verstand die Sprache ber hand, mit ber bieselben bas starke holz zerbrachen, aber er fagte kein Wort, ba er auch wußte, baß Robert in solcher Stimmung keinen Widerspruch vertrug.

"Bas meinft Du, Jerry," brach Robert endlich das Schweigen, "wie wird es Dir behagen, wenn wir den Befehl bekommen, Alles, was wir hier zusammen in unserm Schweiße ausgeführt haben, zu verlaffen und die Arbeit wo anders noch einmal zu beginnen, damit ein fremder Herr sich hierhertetse und es sich wohl sein lasse; wird es Dir nicht recht wohl thun, es zu sehen?"

"Mafter Robert, wie es Gott haben will, fo mag

es geschehen, Jerrh ist noch start und kann noch viel arbeiten, und wenn Robert, Bill und Charles ihm helfen wollen, wie er ihnen geholsen hat, dann thun wir in berselben Zeit dreimal so viel Arbeit, als damals nöthig war, um diesen Plat anzubauen. Ungerrecht Gut wird nicht gedeichen, antwortete der Neger.

"Soll auch nicht gebeihen," fagte Robert, indem er abermals ein Stück von dem Holze brach und es auf das Fener warf.

"Das sollen wir unserm Herrn ba Oben überlassen, ber alles Unrecht bestraft und das Gute beslohnt. Wer hat neulich ben Baum auf das Haus bes Herrn Jerson geworsen und ihn unter bessen Schutt erschlagen, nachdem er das arme Negermächen halbiotot genishandelt hatte? Hätten die Söhne der Madame Blanchard Jerson bestrasen wollen, so wären sie wem Gerichte versallen; es ist hier nicht mehr, wie in der Zeit, als wir sierher zogen, in der sich ein jeder noch selbst Recht verschaffen mußte."

"Ich glaube gar, Berrh, Du willft mir vorschreiben, was ich zu thun habe?" erwieberte Robert heftig, und fah ben alten Staven mit zornigem Blid an.

"O mein Herr, das könnte ich nicht, ich sage nur, was unter Herrgott uns besohlen hat zu thun, und was zu unterlassen," erwiederte ber Alte bemüthig. "Das weiß ich selbst. Es steht aber nicht in ber Schrift, baß man sich von einer Schlange beißen und von einem Raubthier zerreißen laffen soll, ohne fich zu wehren; und mich zu bertheibigen hast Du selbst mich gelehrt, Jerrh — mit Deiner Büchse habe ich bas erste Sichhörnchen geschoffen."

"Ach, Master Robert, höre ben alten Jerrh, benke an Deinen braven Bater, an Deine gute Mutter," siehte ber alte Diener, warf sich vor seinem jungen Herrn nieder und umtkammerte bessen Anie, "übertasse das Gericht über jenen Schurken Dem über uns, der und Alle bis jetzt so gnadenreich beschützt hat: er wird Alles zu unserm Besten leuken! Ninum den Deinigen wie Ruse, den Frieden nicht um Etwas, was wir durch Arbeit in wenig Jahren ersetzen können. Jerrh wird sir zwei arbeiten!" Dabei sah der alte Stave slechend nach Robert auf, die Thränen rollten über seine faltigen schwarzen Wangen und, des jungen Maunes Handersgreisend, preste er seine aufgeworfenen Lippen auf bieselbe, indem er bittend sagte: "Master Robert!"

"Komm, tonun, ehrlicher Jerrh, steh auf, ich will ja thun, was Du mir fagst; ich habe es meiner Mutter auch schon versprochen, nicht hand an ben Schurten Dorft zu legen; die Buth gegen ben hund reißt mich nur manchmal mit sich fort und baun meine ich, fein Herz ware ein Cichhörnchen, bem ich ben Kopf wegschießen müßte. Doch fei ruhig, Jerrh, ich werbe mich von ihm fern halten, benn träfe ich mit ihm zusfammen, nun bann —"

"Dann sollst Du ihm ben Rücken zutehren und für Deinen Bater, für Deine Mutter und Schwester arbeiten, Jerrty wird Dir babei helsen und bald haben wir eine noch viel schönere Farm, als diese hier, eingerichtet. Beiter am Fluß hinauf ist herrliches Land, mit Tausenben von Büffeln und Hirschen, da kannst Du einnal wieder unter ben alten Böcken aufräumen, und Jerry gerdt beren häute für Dich," sagte ber Neger mit Frende strahlenbem Blick und schwang seine Faust hoch durch bie Luft, als wolle er die Jugendkraft zeigen, die noch in seinem sechzigigährigen Körper wohne.

"Es ift Zeit, daß wir uns niederlegen, guter Jerrh, schon geht es gegen den Morgen," sagte Robert, hatte sich in wenigen Augenblicken entsteidet und warf sich auf sein Bett, während der Stlave eine große Büffelbant unter demselben herdorzog, sie der Kannine ausbreitete und sich auf berselben niederließ. Die Klamme war ertoschen und die glühenden Kohlen verbreiteten nur einen matten Lichtschein durch das Zintmert, als Jerrh sich wiederholt nach dem jungen Swarton umfah, wie es schien, um sich zu überzeugen, daß er

eingeschlafen sei; dann faltete er seine Hände und betete inbrünstig zu dem Allmächtigen, daß er das drohende Unglüd von seiner Herrschaft abwenden und Robert, seinen Liebling, vor Unrechthun bewahren möge, wodei der Alte bald demüthig seinen Kopf senkte, bald seine Blide siehen nach Oben richtete. Darauf stimmte er mit kaum hördarer Stimme eine Methodistenhymne au, holte während diese Gesanges hinter Roberts Bett einen Backen Baumwolse, der in ein blaues Schnupftuch eingebunden war, hervor, legte ihn statt eines Kopftissen unter den obereu langlockigen Theil der Büsselbaut, und sich darauf, die eine Seite berselben über sich schlagen, gleichfalls zur Ruhe.

Bei bem Frühftitt am folgenben Morgen herrschte unter ber Familie Swarton wieber eine ruhigere und gesaßtere Simmung, als es seit Farmvalbs Abreise ber Fall gewesen war, und nach eingenommener Mahlzeit sanben sich zum ersten Male sämmtliche Glieber ber Familie unter ber Beranda zusammen, um ihre Lage mit Ruhe zu besprechen, bei welcher Berathung Jerrhetwas seinwarts von ihnen an einen Pfeiler angelehnt stand.

"Das Unglud, welches uns bebroht," fagte ber alte Swarton, "haben wir uns felbst zuzuschreiben und bürfen baher nicht bagegen murren, wenn es uns trifft; bamit es une aber nicht unvorbereitet findet, fo muffen wir bie nothigen Schritte thun, um ihm ju begegnen. Bunachft muffen wir une, wenn Farnwald ungunftige Nadricht bringt, nach einem anbern Stud Gouvernementeland umfeben, bamit wir fobalb ale möglich an bie Arbeit geben konnen, um bort Saus und Barten bergurichten und für bas tommenbe Jahr eine Ernte vorzubereiten. Um beften murbe es wohl fein, wenn Du, Robert, Dich reifefertig machteft, um mit Jerrh gleich, nachbem wir von Farnwald hören, hinauszureiten und Dich umgufeben. Saft Du bann einen Blat gefunden, von bem Du glaubit, bag er une gufage, fo reite ich felbft mit Dir bin, um meine Anficht auch barüber auszusprechen. Ich erinnere mich aus meinen früheren Jagbzügen vieler ichoner Lanbereien weiter am Fluffe hinauf, freilich war bas nicht fo gang nahe und burfte mohl in einer Entfernung von zwanzig bis breifig Meilen bon bier fein. Bang in ber Bilbnig."

"Das soll für uns keinen Unterschied machen, zehn Meilen weiter ober näher," sagte Madame Swarton, "wenn wir doch einmal ziehen, so laß uns anch einen Plat wählen, auf dem unsere Arbeit belohnt wird. Zu fürchten brauchen wir uns nicht, wir sind ja start genug."

Bei biefen Worten warf bie Mutter einen ftolgen Blid auf ihre brei Sohne, ale wenn Sie fagen wolle,

baß fie mit ihnen allen Auftrengungen und Gefahren Trot zu bieten bereit ware.

Es wurde nun überlegt, welches Vieh, welche Pferde fich bazu eigneten, um mit hinaus in die Wildniß genommen zu werden, wieviel Mais man nöthig haben würde, um den Bedarf ber Familie und die Aussaat im nächsten Frühjahre zu bestreiten, und welche Wagen und Gespanne man zur Uebersiedelung verwenden wolse.

Berrh wurde hierbei häufig um seine Ausicht befragt, und Alle, außer Robert theilten freiwillig ihre Weinungen mit, während sie bieser nur aufgeforbert von sich gab.

Der Morgen verstrich und Mabame Swarton war nach ber Ruche gegangen, um zu sehen, wie es mit bem Mittagseffen ftanbe, als Birginia ploglich ausrief:

"Dort tommt herr Farnwald," worauf Alle nach ber Einzäunung rannten, um möglichst früh in seinen Blicken zu lesen, ob er frohe ober ungunstige Nachricht bringe.

Die gefaßte Stimmung ber Familie sant sehr bei ber Annäherung bes Freundes, benn nur zu bentlich erfannten Alle bald in ihm ben Ueberbringer einer traurigen Botschaft. Entmuthigung und Unruhe bemeisterte sich ihrer vollends, als Farnwald ihnen wirklich verfündete, daß alle seine Bersuche zu einem Bergleiche mit Dorst vergeblich gewesen seien und bieser

unwiderruflich auf Raumung des Eigenthums, ohne alle Entschädigung bestehe; sie suchten vergebens nach Worten, sie blickten mit seuchten Augen bald nach den Feldern, bald nach den Gärten und alle die Pläne, die sie kurz vorher entworsen hatten, waren sir den Augenblick unter der Gewissheit ihres großen Berlustes begraben; denm sie hatten dieselsben in der stillen Hoffnung entworsen, daß Farnwald günstige Nachricht bringe und sie badurch der Nothwendigkeit überheben werde, ernstliche Schritte zum Berlassen biefer ihrer jesigen heimath zu thun.

"Es ist nun einmal nicht zu ändern, lieber Swarton," sagte Farnwald mit ermuthigendem Tone, "wir müssen rasch hand anlegen, um dem Schicksele zu begegnen und dem Schaden auszugleichen. Sie nehmen sich ein anderes Stück Land, Ihre Freunde und Nachbarn geben Ihnen gern alse Hülfe, meine und eine große Anzahl von Vlanchards Negern stehen Ihnen zu Dienste und in einem Jahre ist aller Berlust ersetzt. Wern so viese Freunde hat wie Sie, der thut Unrecht, wenn er für seine Zukunst besongt ist. So weit der Hinmel nach Westen und nach Worden blan scheint, so weit gehört das Land jedem Amerikaner, er braucht es nur sich auszuwählen und, um gutes Land zu sienden, brauchen Sie nicht weit zu gehen. Sechs Meilen oberhalb

meines Plates liegen so schöne Ländereien in einem reizenden Thale, daß ich immer selbst Lust hatte, borthin zu ziegen. Ich reite mit Ihuen, um sie Ihnen zu zeigen. Lassen Sie nur den Muth nicht sinken, denn Sie haben keine Ursache dazu, wenn Sie auf Ihre drei Söhne, auf Ihre eigne Kraft, so wie auf die wirthschaftliche Thätigkeit Ihren Frau und Tochter und Ihre treuen Staven blieben."

Karnwalds Aufmunterung blieb nicht ohne Wirkung. Mabaine Swarton faßte fich querft und bemertte, bag fie fo eben ben nämlichen Plan überlegt und beschloffen hatten, Robert folle fich ungefaumt auf ben Weg maden, um fur die Familie eine neue Beimath aufzufuchen. Auch ber alte Berr griff ben Plan wieber auf und Bill und Charles faben mit Luft auf die Unternehmung, ba bas Neue und Abentheuerliche berfelben ihrem fraftigen jugendlichen Gemuthe reigend erschien. Robert nur blieb in fich gefehrt und wortfarg und ftimmte in alle Borichlage erft mit ein, wenn man ibm feine Meinung abforberte. Er ichien an etwas anberes ju benten und wie aus einem Traume ju erwachen. wenn er angerebet wurbe. Rafch verfant er wieber in fich felbft, mabrent bie andern in ihren Berathungen fortfuhren, ju benen fie bon Farnwald eifrig aufgemuntert murben, ba er in ber Besprechung bes Uebels bas beste Mittel erkannte, ibm bas Fürchterliche zu nehmen.

Berrh aber fag auf ber Treppe ber Beranda und fab unter bem breiten Ranbe feines alten Strobbuts nach feinem jungen Mafter Robert bin, von beffen Bliden, von beffen Bewegungen ihm nichts entging. 36m war ber Unbeil brobenbe Gebanke, ber feine Bruft immer mehr erfüllte, beutlich erfennbar und in gleichem Mage muche bes alten Dieners Beforgnig, reifte fein Entschluß, benfelben zu befämpfen und wenn es nothig fein murbe, fein und jebes Fremben Leben ju opfern, um feinen Liebling vor einer ungerechten That ju bemabren. Dabei mar feine Seele balb im Gebet gu Gott gewendet, balb blitte bie blanke Klinge feines Jagbmeffere, bas filberne Rorn feiner fichern Buchfe bor feinen Bebanten, bie ihm nur ein Befühl, nur einen Bunich geftatteten: ben, Mafter Robert gu bemachen, zu beschüten.

. Jerrh war ein frommer Mann und in tiefster Demuth Gott und der Kirche ergeben, sir seinen jungen Herrn aber hätte er Alles unternommen, und hätte er damit sein Gewissen noch so schwer besaften müssen. Es siel ihm eine drüdende Last von dem Herzen, als zu Ende der Berathung von der Familie beschoffen wurde, daß Robert schon am solgenden Tage mit ihm den Ritt

antreten sollte, um ein paffendes Stürk kand zu suchen; benn jedenfalls sah Jerrh hierdurch Zeit gewonnen, er rechnete darauf, daß die Zerstreuung, welche die Reise bot, seines Herrn Gedanken von der Bestrafung des Bösen ablenken würde, was Dorst den Seinigen zugefügt hatte und hoffte, daß der Anblick eines schönern, vielleicht auch reicheren Landes ihm das Aufgeben seiner jetzigen Heimath erleichtern werde.

Mit Freuden empfing der Stlave den Anftrag, Alles für die Reise in Ordnung zu bringen, er sah die Sattel und das Reitzeug nach, verpackte gemahlenen Kaffee, Salz und Pfeffer in Blasen, füllte die Bulverhörner, goß einen Borrath von Kugeln für Roberts und für seine Büchse, schärfte sein Jagdmesser und die keine Art, die er auf der Jagd am Sattel zu tragen pflegte, und war bald in der Kiche, bald dei dem Pferden, bald in seines Herrn Zimmer beschäftigt, um alle nöthigen Borrichtungen zur Reise möglichst schnell zu beenden.

Farnwald blieb zum Mittagseffen und sentte die Gedanten, die Wünfche, die Hoffnungen der Familie nach allen seinen Kräften der zu gründenden neuen Heimath zu, zeigte ihr die vielen Bortheile, die ihr durch die undeschränkte Wahl des Landes zu Gedote ständen, erinnerte sie daran, daß man ohne nache Nachbarschaft viel freier und unabbängiger sebe und bedeutet

fie, baß fie durch die Ueberfiedelung mit einem Male aller Unannehmlichteiten, Sorgen und Zwistigfeiten, die sie jeht Wochen lang niedergebengt hatten, überhoben sein würde. Dabei verficherte er sie abermals seinerseits jeder möglichen Hulfe, und machte sie wiederholt darauf aufmerklam, daß nicht allein die reichen Manchards fein Opfer schenen würden, um sie bei ihrem Unternehmen zu unterstützen, sondern, daß alse ihre übrigen Nachbarn ihnen nach besten Kräften babei zu hüsse fommen würden.

"In Gottes Namen," fagte ber alte Swarton, "wir wollen noch einmal beginnen, jedenfalls wird es uns biesmal leichter werben, als bas erste Mal, und ber Räuber unseres Eigenthums mag ben Lohn ernten, ben er burch seine Schandthat verbient hat."

"Sie muffen Morgen bei mir vorsprechen, Ihr Beg führt Sie boch in meine Gegend, wir wollen Ihre Reise bann noch mit Muße bereden," sagte Farnwald zu bem jungen Manne, bessen stammender Blick bei den Borten seines Baters Ersterem nicht entgangen war.

Darauf ließ Farnwald sein Pferd fatteln, nahm mit dem Bersprechen, recht bald wiederzukommen, Abschied von den Freunden und ritt zu Planchards, um auch ihnen das Wißlingen seiner Bemühungen bei Dorft mitzutheilen.

Mit ber gewohnten Berglichkeit murbe er von biefen

E ..... Engl

Freunden empfangen, bei benen dann die ungünstige Botschaft gleichsalls großes Leidwesen erzeugte. Farnwald aber theilte ihnen mit, daß er Swartons bereits bestimmt habe, ihr Land aufzugeben und sich wo anders anzusiedeln, und daß er ihnen Blanchards Hilfe und Unterstützung dabei im Boraus zugesagt habe.

"Darauf können sie sicher rechnen," sagte Mabame Blancharb, "kein Opfer soll mir babei zu groß sein. Es schmerzt mich aber in ber Seele, biese lieben braven Leute aus ber Nachbarschaft zu verlieren, zumal mit ber Aussicht, einen schlechten Menschen an ihren Platz zu bekommen."

"Bann wird benn ber Schuft wohl Besit nehmen wollen?" fragte George entrüstet, "er wird wohl thun einen Augenblick bazu zu wählen, wo Robert nicht zu Hause ist."

"Anch ich hoffe, daß er nicht mit bemselben zusammentresse. Robert wird Worgen abreisen und jedensalts mehrere Wochen ausbleiben; er scheint sich übrigens in das Schicksalt sügen zu wollen. Hat er erst ein gutes Stück Land, nach seinem Gesallen gewählt, dann ist mir nicht mehr bange um ihn, denn was er einmal begonnen hat, führt er auch aus."

"Ich werbe mit einigen vierzig Negern mit ihnen hinausziehen, bann wollen wir balb eine neue Farm

für sie eingerichtet haben," sagte Georg mit großer Theilnahme.

"Und ber Dank ber schönen Birginia wird Ihnen bafür nicht ausbleiben," antwortete Farnwald lächelnb, Madame Blanchard warf einen neugierigen, boch freundlichen Blid auf Georg und biefem schoß bas Blut in bie Bangen.

"Dann mußt Du mich auch mitnehmen," fagte Inez, ihrem Bruber zu hilfe kommenb, "bamit auch ich für bie lieben Freunde etwas thun kann, benn Madame Swarton ist schon bei Jahren und bie gute Birginia wird allein nicht Allem borstehen können."

"Ich benke, am Ende schließen wir hier zu und ziehen Alle mit; vielleicht leistet und herr Farnwald Gefellsschaft babei, wenn Du ihm versprichst, Schnitten für ihn zu baden," bemerkte Madame Blanchard scherzend und sah ihre Tochter lächelnb an.

Der Mond ftand schon hoch am himmel, als Farnwald sich seiner Nieberlassung näherte und aus bem bunkeln Schatten ber bichten Bäume, die sein Wohnhaus umgaben, zuerst Joe und kurz hinter ihm her Millh hervorgesprungen kamen, um ihn zu begrüßen, zu bewillsommnen.

Ein helles glangenbes Licht ftrahlte ihm beim Gintritt in bas Zimmer entgegen und, wohin er fah, fielen feine Blide auf Guirlanden, Kranze und Bouquets, die mit ben prächtigsten Blumen durchwoben die Wände, Gesimfe und Tische zierten und durch eine Menge Bacheterzen schön beseuchtet wurden. Auf dem sauber gebedten Speisetische prangten wie früher die herrlichten Blüthen in Basen und ein mächtiger Kuchen, wozu Inaz Blanchard, die während Farnwalds Abwesenheit bei einem Ritte mit ihren Brüdern sich von der Duadrone einen frischen Trunk erbeten, dieser das Recept gegeben hatte.

Farnwald war wirklich von bem Glanz und bergeschmackvollen Anordnung bese sestlichen Schmucks überrascht und wohlthuend berührt, so daß er sich erstaunt
umfah und seine Freude darüber gegen die Stavin
aussprechen wollte; boch sie war nicht mit einzetreten,
sondern stand draußen unter der Beranda und schaute
entzückt durch das Fenster auf die wohlgefälligen Blicke
ihres Herrn.

"Ei, Milly, haft Du benn biesen herrlichen Kuchen gebacken? komm herein, bamit ich Dir bafür banke," sagte Farnwald, bas freubige Strahlen in ben bunkeln Augen ber Stlavin burch bas Fenster gewahrend, die nun leisen Trittes in bas Jimmer kam und mit halb erstickter Stimme bervorstammelte:

"Bu Deiner glüdlichen Rudfehr, Berr -"

"Du bift ein liebes, gutes Mabchen," sagte Farmwald zu ihr in warmer Anerfennung, strich ihr mit ber hand über die glänzende Lodenfülle, neigte sich zu ihr hin und sprach seinen weitern Dank durch einen Kußauß, ben er auf ihre Stirn brüctte.

Die Quabrone erbebte, sentte ihren kleinen Kopf und tüßte bie Hand ihres Herrn.

"Bas ift Dir benn, närrisches Mäbchen, es sehst Dir boch nichts, Milly?" sagte Farnwald theilnehmend zu ihr, indem er sie unter das Kinn saßte und ihr Gesicht zu sich aufrichtete.

"Richts herr, mein Glud ift ju groß, fonnte ich nur mehr für Dich thun, bamit ich Deine Gute verbiente," antwortete bie Stavin und sah mit freubeftrahlenbem Blid ju ihrem herrn auf, während Thränen über ihre glühenben Wangen rollten.

"Du thust ja immer mehr für mich, als ich von Dir erwarte und machst mich zu Deinem Schuldner, benn Du weißt ja, daß Du nur nach Deinem eignen Willen meine Sklavin bist und daß ich Richts von Dir fordere."

"Es ift mein einziges Glück, meine alleinige Freude, Dir zu bienen, Deine Stlavin zu fein, mich Dein Gigenthum zu nennen, Dir, bem ich Alles banke, auch ganz anzugehören. Uch herr, könntest Du in mein Berg bliden, fo wüßteft Du, bag außer bem Gebanken an Dich fein anberer mehr bort Raum hat."

"Gut, Milly, ich will Deine Anhänglichkeit zu verbienen fuchen," sagte Farnwald beruhigend zu ber Quabrone, "nun geh umb bringe mir bas Abenbbrob, bamit ich ben schönen Kuchen kosten kann. Haft Du ihn benn auch selbst gebacken?"

"Gewiß, Herr, ganz allein, Fräulein Blanchard hat mir nur die Anweisung bazu gegeben."

Hermit glitt das schöne Mäbchen aus bem Zimmer und kam bald darauf mit dem Abendessen zuruck, welches nur aus Lieblingsspeisen ihres herrn bestand.

"Lege Dich jur Ruhe, es ist schon spät, Millh," sagte dieser bald nach beendigtem Mahl, nahm dann, nachbem die Duadrone sich entfernt, den Brief Doralices aus seiner Brustasche hervor und rücke die Lampe näher heran, um die lieben Schriftzüge recht deutlich erkennen zu können. Schon einige Male hatte er die Zeisen durchlesen, als er glaubte die Tritte eines Pferdes zu vernehmen. Er ging nach der offenen Thür, um zu sehen, od er sich etwa getäuscht habe. Die Huffchläge kamen wirklich näher und wenige Minuten später hielt ein Reiter vor der Einzäunung, hing den Zügel seines Rosses über den Thürpfossen und sprang zu der Beranda berauf.

"Guten Abend, herr Farnwald," sagte ber Boftreiter Dutch Charley, benn bieser war ber Angetommene. "Diesmal besomme ich von Ihnen einen ganz besondern Dant, benn ich bringe Ihnen einen Brief von ber schönsten Dame in unserm Staate."

"Bon Fräusein Dorst?" fragte Farnwald freudig überrascht, "geben Sie her, Charley, ich bin Ihnen sehr bankbar bafür und werbe Ihnen auch gern einmal wieder dienen. Wann sind Sie dort weggeritten? War Fräusein Doralice wohl?"

"Sie fcbien mir blubenber und fcboner, als ich fie je vorber gefeben, als fie mir beute frub ben Brief gab und mir auf bie Geele band, ihn birect in Ihre Banbe abzuliefern. Die Bache zwifden bier und 2 ..... waren fo angeschwollen, bag ich trot bes guten Scheden, welchen ich von bort ber ritt, beinahe ertrunken mare, benn am Maulbeerbach ift, wie Gie miffen, feine Brude: mein Pferb mußte mich schwimment burchtragen und murbe bom heftigen Strome mit fortgeriffen, fo bag ich wirklich glaubte, es fei Matthai am Letten. Doch meine Brieftasche hatte ich um ben Sals gehangen und flammerte mich mit beiben Armen um ben Nacken meines braven Thieres, welches zulett glücklich feften Fuß fafte und mit mir am Ufer hinauffprang. Es muß in ben Bergen beftig geregnet haben, benn fammtliche Un ber Indianergrenge, II.

BIBLIOTHER

to --- Energh

unbebeutende Gewäffer waren zu Strömen angewachsen, worin auch der Grund liegt, daß ich nicht schon dor einer Stunde hier eingetroffen din. Ich dachte aber, besser spät, als gar nicht, und machte den kleinen Umweg zu Ihnen hierher; denn hätte ich den Brief mit nach C.... in die Post-Office genommen, wer weiß, wann Sie ihn dann bekommen hätten!"

"Tausenb Dank, Charley. Berhelfen Sie sich zu einem stärkenben Trunk, bort auf bem Tische steht Brandh, Bhiekh und auch Gin," sagte Farnwald ben Brief öffnend, und warf sich neben bem Tische in ben Armstuhl, um benselben mit freudig glänzenben Bliden zu burchfliegen.

Es waren seelenvolle Herzensergüsse und Worte ber innigsten, ber reinsten Liebe, bie Doralice durch biese Zeilen ihrem Geliebten überfandte. Sie erinnerte sich an alle die unendlich beglückenden Stunden, die sie ausammen durchlebt, sagte ihm, wie sie trot ihrer jehigen Einsamkeit durch den Gedanken, don ihm geliebt zu sein, sich glücklich siuhte und schwelgte in der seliebt Doffnung, ihn bald wiederzusehen und an sein Bergsisten ab tönnen. Ueber ihre häuslichen Berhöftlnisse sagte sie nur sehr wenig, fügte Derzliches von ihrer Mutter bei und bemerkte, daß ihr Bater gestern noch tein Wort über seine Reise zu Farnwald geäußert habe.

Am Schlusse bes Briefes erinnerte sie ihn an ben Pfeiler ber Beranda, neben welchem sie das erste Geständniß seiner Liebe empfangen hatte, legte einige Blüthen ber bort rankenden Lianen und ein Bergifmeinnicht bei und schloß mit den heißesten Bersicherungen ewiger Liebe und Treue."

"Sieh, Charley, ich habe Ihnen nicht einmal eine Cigarre angeboten. hier nehmen Sie, sie sinb gut," sagte Farnwald aus seinem Glud erwachenb, umb reichte bem gefälligen Postreiter ein brennenbes Schwefel-holz hin.

"Es ift Zeit, baß ich mich auf ben Weg mache. Der Schneiber, ber herr Postmeister in C.... wird wieder ungehalten sein, wenn ich ihn aus bem Bett Klopfe."

"Trinken Sie erst noch einmal, in ber Nachtluft können Sie es vertragen."

"Nun benn auf bas Bohl ber schönen Fräulein Dorft," antwortete ber Bostreiter, inbem er ein Bierglas voll, halb Brandh halb Waffer, hinuntergoß. Uebermorgen Abend, wenn ich die Briefe in C... geholt habe, will ich hier vorsprechen, für ben Fall, daß Sie einen Brief hinunter zu besorgen haben, wohin ich ben folgenden Morgen abreite. Fräulein Dorft ist eine meiner besten Kunden; ich besorge alle ihre kleinen

Auftrage und habe ichon manche große hutschachtel für sie auf meinen Scheden gepadt."

"Jebenfalls gebe ich Ihnen einen Brief an Fräulein Dorst mit, sie hat mich bringend um Auskunft über verschiedene Gegenstände gebeten. Sollte ich selbst nicht hier sein, so wird meine Haushälterin Ihnen den Brief geben. Wahrscheinlich werden Sie mir daun die Antwort darauf bei Ihrer Rückschr mitbringen."

"Sie können sich auf nich verlassen, herr Farnwalt," sagte Charley mit einem schlauen Blick, "bie Briefe kommen in keines Fremben Hänbe."

Darauf nahm er feinen breitrandigen grauen Filz vom Stuhle, empfing stillschweigend beim Abschiede während bes Händebrucks von Farnwald einen halben Dollar und trabte bald barauf, einen lustigen Galopp pfeisend, über die hell vom Mondlicht beleuchtete Prairie bavon.

Farnwald saß am folgenden Morgen noch bei seinem ungewöhnlich späten Frühltück, als Robert Swarton mit dem treuen alten Serrh ankam. Beide waren in Leder gefleidet und die Blechgesäße und großen ledernen Taschen, die an ihren Sätteln hingen, zeigten, daß sie für eine längere Reise ausgerüftet waren. Die Pferde wurden im Schatten der Bäume besessigt und die Reiter traten zu Farnwald in das Zimmer, wo sie

beibe Plat nahmen, benn Jerrh hatte bei den Pflangern in der Umgegend dieses Borzugsrecht vor seinen schwarzen Brüdern durch seine Bravheit und Treue erworben. Doch wählte er stets den schlechtesten Stuhl und stellte diesen immer nahe an die Thür.

"Nun Robert, Glück auf, wählen Sie sich nun aber auch etwas Gutes," sagte Farnwald, bemselben bie hand schüttelnt, "aufrichtig gesagt, hat mir ihr jegiger Plat nie so recht gesallen; er liegt zu niedrig und ift mehr ober weniger Fiebern ausgesetzt."

"Bir find boch Gottlob leiblich gesund gewesen. Soll mich wundern, ob unserm Nachsolger die Luft bort eben so gut bekommen wird," autwortete Robert mit bligenden Augen.

"Robert, hören Sie meinen Rath, Sie wiffen, ich habe es immer treu und gut mit Ihnen gemeint. Berbannen Sie den Gedanken an Rache aus Ihren reinen Gerzen, dessen Ausstührung das Glück Ihrer ganzen Familie zu Grunde richten würre. Sie selbst würden dem Geset verfallen und in der Lage der Ihrigen könnte nichts dadurch gebeffert werden; im Gegentheil, die große Theilnahme, die ihnen jest von weit und breit zuströmt, dürste durch eine Gewaltkhat sehr geschmälert werden. Sie wissen, daß die Schuld Ihre Familie selbst trifft und darum benutgen Sie jest den Augen-

blic, wo Ihnen fo viele Silfe ju Gebote fteht, um ben Schaben schnell auszugleichen und möglicherweise noch einen Bortheil zu erzielen. Zeber Ihrer Nachbarn reicht Ihnen gern nach seinen Kraften bie Hand. Bersprechen Sie mir jeht ehrlich, Gin für Allemal ben Gebanken an Rache aufzugeben."

"Herr Farmvald, Sie wissen, welch unerhörtes Unrecht bieser Schurke uns zusügt und wenn bas Geset ihn noch so sehr schützt, so können Sie boch ummöglich sagen, baß er Recht thut. Wozu aber sind benn Gelete gemacht, als ben Meuschen, wenn er recht hanbelt, zu schützen? und wenn bas Gericht bies nun nicht kann, muß man es benn nicht selbst thun?"

"Allerbings, wenn Sie es fönnen, Sie würben sich ja aber nicht in Ihrem Rechte erhalten, Sie würben sich selbst und Ihre ganze Familie nur für Lebenszeiten unglücklich machen. Seien Sie vernünftig gegen sich selbst und barmherzig gegen bie Ihrigen."

Der junge Mann blidte finfter vor sich nieber und breite an bem filberbeschlagenen Griff seines Jagdmeffers, während ber, an ber Thur hinter ihm sitzende, alte Diener mit weitgeöffneten Augen nach Farnwald hinsah und ihm Zeichen gab, seinem jungen Master weiter zuzureben.

"Ich werbe ihn meiben, aber auch er mag mir aus bem Wege gehen. Bielleicht läßt sich burch bie Zeit bie Unthat vergessen, bie er an uns vollbracht hat," sagte Robert nach langem Hin- und Herreben, worauf Farnwald ihm seine Ansichten über ben Weg mittheilte, ben er nehmen solle und ihn auf die einzelnen Punkte ausmerksam machte, wo er glaubte, daß passense Lanb für die beabsichtigte Ansiedlung zu sinden sein würde.

Robert blieb zum Mittagsessen, Jerry erhielt bas seinige in der Küche, und nach eingenommenem Kaffee ließ Farnwald seinen Hengst satteln und begleitete seinen jungen Freund den ber breiten Walbstrich an der andern Seite des Flusses in die weiter nörblich gesegene Prairie, wo er ihm noch die nächste Richtung, die er zu nehmen hate, nach den fernen blauen Bergen hin andeutete und dann herzlich von ihm und von seinem treuen Vegleiter Abschied auf ein vergnügtes Wiederssehen nahm.

Bahrend Farnwald bem fcmalen Buffelpfabe nach bem Balbe hin folgte, durch beffen duftiges Qunkel er zu seiner Wohnung gelangte und die Sonne schon den Rücken ber fernen Gebirgszüge im Besten erreicht hatte, saßen brei Männer im eifrigen Gespräch vor einem neuerbauten und von mächtigen Lebenseichen überschatteten Blockhause, neben welchem ein wild rauschenber

Bach sein klares Wasser über bemooste Felsblöde hinjagte und die hohen Wasserschanzen, die sich zwischen
ihnen erhoben, in etwigem Schwansen und Nicken erhielt.
Die Schatten der dichten Bäume, die das Wasser überbachten, streckten sich lang über das weite Grassland
vor dem Jause und nur einzelne Strahsen der scheidenben Sonne schossen durch das Behölz und warfen
glübende Lichter auf die glänzend setzen, buntfarbigen
Rühe, die jeht, der Glode einer alten Leitsuh solgende,
über die Trift dem Hause zuwanderten.

Die brei Manner, die hier auf roh geschnikten Stühlen zusammen sagen, waren Dorft, Morting und Barner, welches lettern Wohnsit diese Farm war. Sie hatten ihre Röcke abgelegt, um sich besser vohlethuenden Kühle, die frisch über die Prairie gog, umweben zu lassen und ersreuten sich des Genusses, den der süßliche Kantabact von Birginien bem Liebhaber bessessen.

"Ich habe auch Nachricht über ben französischen Grecien, ben Benart, erhalten, ber bie Plantage von ber alten Mulattin unten am Flusse gefaust hat," sagte Morting; "bie Besitzung mit bem Inventar ist zwanzig taussend Dollars mehr werth, als ber Kerl bafür bezahlt hat. Der Herr Farnwalb soll ben Handel sür ihn gemacht haben; ber Bursche scheine Handel sür ihn gemacht haben; ber Bursche scheine Handel sie

Alles zu ftecken, er mag fich vorfeben, baf er fie nicht gelegentlich verbrenne. Der weiße Bormund ber Mulattin Morrier aber, unter beffen Mitwirfung ber Rauf abgeschloffen, mar nicht von bem Bericht beftätigt, meshalb, wenn bie Mulattin es wünscht, ber Sanbel rudgangig gemacht werben fann. 3ch habe ihr ichon burch einen unferer Freunde in New Orleans gehntaufend Dollars mehr bieten laffen. Geht fie barauf ein, fo brangen wir zuerft ben Renard aus bem Befige, veranlaffen, bag bas Gericht bie Plantage unferm Freunde, bem Scheriff Barton, jur Sequestration übergiebt, und ebe wir fie wieber aus feinen Sanben laffen, breffen wir entweber eine Summe aus ber alten Morrier beraus, ober ein Abfindungscapital aus bem Renard. Saben wir erft bie Sache vor Bericht, fo ift mir fogar für noch mehr als zehntaufent Dollars nicht bange."

"Das ift ja vortrefflich," sagte Warner; "Sie haben boch ber Wittwe meinen Better Dorft als Käufer genannt, so bag ber nöthige Crebit babei nicht fehlt?"

"Gewiß! und ich habe ihr zugleich mitgetheilt, baß er ben Scheriff in gewissenhaftester Berwaltung unterstützen würbe, für ben Fall, baß von Gerichtswegen Renard, der sie bei bem Handel betrogen habe, aus bem Besitze gesett werbe. Der Kerl hat

auch noch eine bebeutente Quantität Baumwolle, bie er beim Kaufe mit übernahm, auf ber Plantage liegen; wenn man ihm zufällig ein Schwefelholz hineinfallen ließe, so würde ihm bas Freubenfeuer seinen Aufenthalt gerabe nicht angenehmer machen," antwortete Morting.

"Run aber wegen unferes Geschäfts mit Swarton," fagte Dorft; "bas wollen wir erst beenben, ebe wir bas neue beginnen."

"Das thut nichts zur Sache, wir können beshalb boch alle Berkehrungen gegen Renard treffen," antwortete Morting; übrigens steht ja nichts im Wege, daß Sie Besitz von Swartons Lande nehmen. Sie können es zu irgend einer beliebigen Zeit thun."

"Ich bachte in nächster Woche hinaufzureiten, boch mußte Warner ober Ihr, Morting, mich begleiten, um während ber ersten Monate auf ber Bestung zu bleiben, damit die Swartons uns bort keinen Poffen spielen."

"Zebenfalls reite ich mit," antwortete Morting, bie Jungen sollen böse Wilch im Leibe haben. Bis zur kinstigen Woche habe ich auch sicher Antwort von New Orleans und also vorher noch hinlänglich Zeit, bem Scheriff aufzutragen, daß er die nöthigen Schritte gegen Renard thue. Ich will mich jeht auf den Heinweg machen, benn Worgen in aller Frühe werde ich zu jenem

hinunterreiten, um noch nötsige Erkunbigungen eingugießen und einmal in feiner Nachbarschaft zu horchen, wie ber Ereole bei ben Leuten steht.

"Gut, so richtet Guch auf Enbe fommenber Woche ein, baß Ihr mit mir reitet," fagte Dorst zu Morting. Dieser zog seinen Leinenrod an, schob ein frisches Stück Kautaback in ben Mund und bestieg sein Pferd, welches seitwarts unter ben Baumen angebunden war.

"Ein unverwüftlicher Kerl, biefer Morting," fagte Dorft, bemfelben nachblickenb.

"Das ift nicht zu leugnen," antwortete Warner; "boch muß man vorsichtig mit ihm fein. Er wurde, wenn er babei verdienen könnte, eben so gut Sie, lieber Better, verrathen, als irgend einen Fremden."

"Deshalb mache ich alle Geschäfte mit ihm für gleiche Rechnung, so daß es stets sein Interesse bleibt, das meinige zu beförbern. Was Keiner zu unternehmen wagt, führt er aus."

"Das ift Alles gut, lieber Better, doch er ift und bleibt ein Mensch, auf ben man sich nicht ganz verlaffen darf; auch könnten seine tollkühnen Unternehmungen einmal sehlschlagen und, um sich zu retten, würde er die Schuld auf Sie wälzen."

"Sat nichts ju fagen, mir fteben fo viel Zeugniffe gegen ihn ju Gebote, bie ihn fofort an ben Galgen



bringen würben, bag er mich nie zwingen wirb, ben Mund aufzuthun.

"Alber für den Fall, lieber Better, wofür Sie der himmel bewahren möge, daß Ihnen etwas Menschliches begegnete, daß Sie stürben, würde Morting nicht gegen Ihre theure Frau und Tochter Gebrauch von seinem intimen Berhältniffe ju Ihnen machen, würde er seine gierige Hand nicht nach Ihrer sauer erworbenen hinterlassenhaft ausstrecken und die Erben in Processe und tausend Schwierigkeiten verwickeln?"

"Auch bafür habe ich gesorgt, lieber Warner," antwortete Dorst, zutrausich seines Betters hand ergreisent,
"ich habe Sie in meinem, bei Gericht niedergelegten,
"estament zu bessen Bollstrecker ernannt umb darin bestimmt, daß Sie im Bereine mit meiner Frau die Berwaltung meines Bermögens sühren sollen, welches bieser
ohne einen männlichen Beistand unmöglich werden würde.
Und wo könnte ich wohl einen treueren Berwalter sinben, als in weinem eignen Berwandten?"

"Daß ich bes Bertrauens wurdig fein werbe, bessen sind Sie wohl von meiner Dankbarkeit überzeugt, lieber Better, boch ist bie Berantwortlichkeit, die Sie badurch auf mich laben, so groß, daß ich nicht läugne, wie ich auch wunschen möchte, Sie hätten einen andern zuverlässigen Freund damit beehrt. Nun, der himmel mag

Sie länger erhalten als mich felbst, so baß mein kleines Sigenthum noch mit in die Berwaltung Ihres Bermögens fällt."

"Das wünsche ich nicht, lieber Better, es ift mir ein großer Trost, auf Sie bauen zu können. Ich nannte Ihren Namen vorhin auch nur, weil ich wußte, daß Morting darauf bestehen würde, auf Swartons Bestigung mit zu zieben; unter keiner Bedingung aber würde ich es Ihnen ersuhet haben, benn es ist ein gesährlicher Posten, die jungen Swartons sollen besperate Burschen sein. Ich werde nur mit dem Scheriff hinreiten und verlangen, daß sie mein Eigenthum räumen, dann sende ich Morting hin, um wirklich Besitz zu nehmen; mag er dann auch seine Haut zu Markte tragen, wenn er den Gewinn mit mir theisen will."

"Ach, so schlimm werben bie Jungen nicht sein, lieber Better, Sie haben ja bas vollste Recht von ber Welt, ich würde an ihrer Stelle nicht viele Umstände machen und in Gegenwart bes Scheriffs ertlären, daß Sie selbst Besitz ergriffen hätten und baß Sie Ihren Verwalter senden würden. Wer bas Recht auf seiner Seite hat, wie Sie in biesem Falle, kann gerabe burchzeiten.

"Benn ich nach C ..... reite," erwiederte Dorft, "fo werbe ich Morting nicht gang mit nach ber Stabt



nehmen, sondern ihn seitwärts zu Swartons senden, damit er dort einmal in das Haus hört und die Stimmung prüft; es kennt ihn von der Gesellschaft Niemand. Er trifft dann Abends mit mir in C..... zusammen, so daß ich, wenn ich am folgenden Worgen mit dem Scheriss hinüberreite, von Allem gehörig unterrichtet bin?

"Es giebt boch wirklich nicht viele so tüchtige Geschäftsleute wie Sie, lieber Better," sagte Warner; ber Berdienst an Swartons Lanbe ist wieber ein Kapital, was Sie, so zu sagen, mit nichts gewonnen haben."

"Run, man hat boch auch manche unruhige Stunde baburch. Sollten Sie in biefen Tagen meine Damen sehn, so sagen Sie ihnen nichts von meiner beabsichtigten Reise, man möchte weiter boom sprechen, und ich wünsche, baß bort Oben Niemand ahne, wann ich fommen werbe. Es ist aber ziemlich spät geworben, lieber Better, und sicher erwartet man nich schon zu Hause. Die Frauenzimmer sind immer gleich besorgt, wenn ich mit Sonnenuntergang noch nicht bei ihnen sein."

Siermit erhob fich Dorft, Warner holte felbst feines Betters Rof herbei, berficherte ihn nochmals feiner ewigen Dantbarkeit und bat noch, als ersteyer wegritt, ihn ben Damen aufs Angelegentlichste ju empfehlen. Das Geficht Warners nahm jest einen entschieden andern Ansbruck an, die plögliche Erfüllung eines gebegten Wunsches schien sich auf seinen Zügen zu spiegeln und der erhöhte Glanz seiner Angen verrieth, daß ihm etwas Erfreuliches begegnet war. Diesem Interesse mit all seinen Gedanken folgend, hatte er sich auf einen Stuhl niedergelassen und sah dem, in dem Düster der einbrechenden Nacht verschwindenden Better nach.

"Also hat er mich wirklich testamentarisch jum Berwalter seines Bermögens ernannt. Se war nir immer bange, daß er Morting vorziehen würde. Mein lieber Derr Better, die Zeit ist nicht fern, daß Du einen schlechten Burf thun wirst, und dann hast Du Dein Spiel auf dieser Erde verloren. 3ch denke, Dein Ritt zu Swartons macht mich zu Deinem Bermögensderwalter und gut verwaltet soll es werben!" sagte Warner, immer die Blicke dem Schatten nachsenden, der die hohe Reitergestalt Dorsts noch erkennen ließ.

Ueber eine Boche war verstrichen, Farnwald hatte Swartons einige Male besucht, um zu hören, ob Dorst vielleicht weitere Schritte gegen sie gethan habe, boch sie hatten nichts von ihm gehört, auch war Farnwald in C.... gewesen, hatte ben Scheriff und auch ben Counth Clerk gesehen, aber allenthalben hatte man ihm gesagt, bag bie Angelegenheit noch immer ruhe.

S

Eines Abends wurde er freudig durch das Erscheinen des Postreiters überrascht, der ihm als Antwort auf den seinigen einen Brief von Doralice brachte und noch einen andern, in dessen Ausschliebenen Breakle erkannte. "Ich din einige Tage unten im Kande aufgehalten worden, da ich die Gelegenheit wahrnahm, Schlachtwieh bei verschiedenen Pflangern anzusehen. Sie wissen, ich treibe immer noch das Metgerhandwert in D.... neben der Postreiterei und es sommt nicht darauf an, ob die Briefe einen Tag früher oder später eintressen," sagte der Kleine blondhaarige Bote und legte einen Filz auf den Tisch, auf welchem die Flaschen mit den verschiedenen Branntweinen standen. "It die frisches Wasser?" suhr er fort, indem er eine Porzellankanne vom Tische aufnahm.

"Ganz frisch, Abbisson hat sie so eben am Quest gefüllt; nehmen Sie sich Branntwein bazu, Charley," antwortete Farnwald.

Man glaubt gar nicht, wie ber Staub einem ben Mund austrocknet. Also auf Ihre Gesundheit, herr Farnwald," sagte ber Postreiter, empfing bann in klingenber Munge ben üblichen Dank für Ueberbringen ber Briefe, bestieg seinen Schecken und trat seine Beiterreise nach bem Städtchen T.... an.

Der gludliche Farnwald öffnete zuerft ben Brief

ber Beliebten und ließ in feliger Erinnerung an fein Bufammenfein mit ihr bie Blide über bie theuren Schriftzuge fliegen. In Bebanten fab er ihre fleine weiße Sand fich auf bem Papiere bin und ber bewegen, er fab ihre großen bunteln Augen ben entstehenben Beilen folgen und verfette fich fo lebendig an ihre Seite, bag er Renarbs Brief gang unbeachtet ließ, ber feitwärts im Schatten bes Lampenschirmes auf bem Tifche lag. Neues ichrieb Doralice nicht, bas Schreiben enthielt ziemlich baffelbe, mas in ihrem letten geftanben batte, es enthielt Berficherungen ihres Blude. ihrer Liebe, ihrer Treue, ihrer Sehnsucht nach ihm, und wieberum maren einige Blumchen beigefügt. Doch für Farnwald mar jebes Wort neu, benn ber Liebe Betheuerungen, wenn auch taufenbfaltig wieberholt, finb immer neue willfommene Bafte in einem liebenben Bergen. Bon einem Befchluß in Bezug auf bie Abreife ihres Baters fagte fie nichts, wohl aber fügte fie liebevolle Gruge von ihrer Mutter bei, und bemerkte, biefelbe habe ihr Bebeimnig burchschaut und ihr biefes in einer Beife ju verfteben gegeben, welche zeige, bag es ihrem Wunsche nicht entgegen fei. Doralice wollte beshalb, wenn es mit Farnwalbe Willen geschehen fonne. ihrer Mutter offenes Geftanbnig barüber ablegen.

Bieberholt hatte Farnwald bas Papier in glud-

licher Begeifterung gegen feine Lippen gebrudt und es bann wieber in bas belle Licht ber Lampe auf ben Tifch niebergelegt, um feine Mugen baran ju weiben, als feine Blicke zufällig burch einen weißen Rleck auf ber beschatteten Tischbecke angezogen wurden, und er in ihm ben Brief feines Freundes erkannte, ben er gang und gar vergeffen hatte. Immer noch auf die Worte ber Geliebten schauend, als wolle er fich bamit bei bem Freunde für die Bernachläffigung entschuldigen, erbrach er ben Brief und vernahm bann aus bemfelben zu feinem großen Schrecken, bag bie Wittme Morrier ben Bertauf ber Plantage an Renard ruckgängig machen wolle, ba ihr bebeutent mehr für biefelbe geboten fei; bag fie fich barauf beziehe, ihr bamaliger weißer Vormund wäre nicht von bem Berichte bestätigt gewesen, und bag ber Scheriff Barton an Renard bie Mittheilung gemacht habe, ein gemiffer Berr Dorft ftebe mit ber Wittme in Unterhandlung und werbe wohl bie Blantage kaufen. Um biefe Schreckensbotschaft für Farnwald nun noch entfetlicher ju machen, fcbrieb Renard, bag auf eine unbegreifliche Beife fein Borrath von Baumwolle in einem gang abgefchieben gelegenen Saufe in Feuer gerathen und verbrannt, woburch ihm ein Schaben von mehreren taufent Dollars erwachfen fei. Renard febrieb in höchfter Beforgniß und Aufregung, und munichte nichts sehnlicher, als Farnwalds Gegenwart; jedenfalls aber bat er um baldige Antwort und mit ihr um seinen Rath, was er zu thun für gut halte.

Farnwast trante seinen Augen kaum und sas den Brief zum zweiten und zum dritten Mase, es stand aber wirklich so geschrieben da, und von dem Namen Dorst konnte er seine Blick nicht abwenden. Bald erschien der Mann als der Bater seines angebeteten Mädchens, als sein freundlicher Wirth vor ihm, bald sah er ihn unter dem breitrandigen schwarzen Filz hervor auf den von ihm so schwästlich erschofenen Mustaten blicken, dann stand er den ungläcklichen Swartons gegenüber, wie er ihnen mit entsetzlicher Ruhe sagte, sie müßten ihm ihr Eigenthum abtreten, und nun erblickte er ihn, wie er seinen Freund Renard von Hans und Hof jagte und eine Fackel in bessen Baumwolse warf.

"Entfetlich, entfetlich!" rief Farmvald aufspringend und ging mit eiligen Schritten im Zimmer auf und ab, doch er war nicht im Stande, seine Gedanken auf einen Punkt zu sammeln, sie jagten vor seinem Geiste in verwirrender Eile hin und her, und immer stand der entsetsliche Mann dazwischen mit seinen schändlichen Unternehmungen und mit blutigen Handen. Dann sah er wieder die engefreine Doralice vor sich, wie sie sich sledend zwischen ihn und den hartherzigen Vater dräugte,

und tieffte Berachtung, innigfte, gartlichfte Liebe überfüllten feine Bruft. Er ging binaus, um in ber frifchen Luft Erleichterung ju fuchen, manberte ohne beftimmte Richtung in ber fternhellen Nacht umber, bis ihn ber Bufall an ben Sügel führte, unter bem bie treue Indianerin schlief. Er lebnte fich auf bie Gingaunung und fab regungelos auf bas Grab. War es bie Sanb feines Schicffale, bie ibn bierber führte, um ihn an feine Beftimmung ju erinnern, bag ihm ein bauernbes Glud bes Bergens nicht vergonnt fei? Abermals hatte fich ber Simmel ber Liebe bor ihm aufgethan und bas Grab rief ihm gu, bag er in jenem niemals eine bleibenbe Beimath finben murbe. Wie tonnte er bie Tochter eines Mannes gu feiner Lebensgefährtin machen, auf ben bie Welt, auf ben er felbft mit bem tiefften Abichen, mit ber grenzenlofeften Berachtung blidte, - wie fonnte er, wenn er es that, auch nur bie minbeste Berbinbung feiner Gattin mit bem Ungebeuer, ihrem Bater, ferner noch zugeben?

Farnwald war in so großer Aufregung, daß er nicht bemerkte, wie Millh in seine Nähe getreten war und ibn schon einige Male angesprochen hatte.

"Soll ich mit bem Abenbessen noch warten, Herr?" fragte die Quadrone mit ihrer lieblichen sansten Stimme, indem sie noch etwas näher zu ihrem Herrn trat, "ber alte ehrliche Joe fitt schon lange neben Deinem Stuhle und wartet."

Farnwald wendete sich, wie aus einem bofen Traume erwachend, nach Millh um, sah fie einige Augenblice schweigend an und sagte bann mit milber Stimme.

"Gehe, gute Millh, und hole ben Thee, ich tomme gleich nach."

Er genoß nichts, verbrachte eine schlaflose Nacht und als er gegen Morgen abgespannt und ermübet einschlummerte, folgten ihm die Schreckbilder Dorsts, die bangen Sorgen für die Freunde und die Unglück verkündende heiße Liebe für Doralice in seine Träume.

Ermattet und noch willenso erwachte er am späten Worgen, und da er doch nicht eher Gelegenheit hatte, seinem Freunde Renard zu schreiben, als bis Charleh wieder bei ihm einkehren und hinunter reiten würde, was in den ersten Tagen nicht in Aussicht stand; so griff er zu seinem alten bewährten Mittel gegen solche trübe Stimmungen, zu seinen Wassen, bestieg seinen Dengst, ließ das histhorn ertönen und zog, von seinen Hunden umschwärnt, hinaus in die Verge, wo keine Fährte eines Schuhes, keine Spur eines beschlagenen Pferdes und kein gefällter Baum an einen weißen Menfeche erinnerke.



## Capitel 13.

Der Spion. — Der unangenehme Gaft. — Gewissenlofigteit. — Unverschämtbeit. — Die Berathung. — Der Morgen. — Der Scheriff. — Die Aufforderung. — Kaltblutigteit. — Rache.

Auf ber Karm ber Familie Swarton, wo schon feit einiger Zeit nicht mehr mit bem nahenben Abende bie müben Arbeiter fich beiter unter ber Beranda fammelten, um bei bem bort ftebenben gemeinschaftlichen Baschtische ihre Toilette zu ordnen, bevor sie sich im trauten Kamilienfreise unter Scherzen und luftigen Redereien zum Abenbeffen begaben, faß eines Abenbe, als bie Sonne ihre Strahlen ichon ichräg über Felb und Mur warf, ber alte Berr Swarton, in ernfte Bebanten verfunten, unter ber Beranda und hielt feine Blide auf bas große Maisfelb gegenüber bem Wohngebaube gerichtet, als wolle er bie Artichlage gablen, bie er bort feit jener Zeit gethan, ale noch ein riefenbafter, undurchbringlicher Balb bas Stud land bebedte. Er erinnerte fich ber wilben Welfchen, ber Birfche, ber Baren, bie er in beffen Dunkel erlegt batte, er gebachte ber vielen froblichen Erntetage, an benen er im gludlichen forgenlofen Berein mit ben Seinigen bie fcmeren reichen Maistolben auf jenem Felbe eingefammelt und unter ausgelaffenem Jubel feiner Rinber nach ben bon aufeinanbergelegten Baumftämmen errichteten Borrathebaufern gefahren batte. Er follte biefem Gelbe, ber felbitgeschaffenen Quelle bes Wohlstandes nun Lebewohl fagen und fie einem Fremben unentgeltlich abtreten. um nochmale in einem Urwalbe bie Art ju fchwingen und bie Erbe urbar ju machen. Es mar ibm ein un= natürlicher, ein empörenber Bebante, und boch erschienen ibm bie bange Ungewißbeit, bie Gorgen, bie ftillen Bormurfe ber letteren Zeit noch viel unerträglicher, und hatte er icon am morgenben Tage fort in bie Wilbnig gieben fonnen, fo mare es ohne Bogern gefcbeben; fo febr verlangte er bie ftille ungetrübte Bufriedenheit in feinem Saufe wieder herrichen ju feben, bie ihn und bie Seinigen viele Jahre hindurch ununterbrochen beglüdt hatte.

Madame Swarton war mit ihrer Tochter in ber Küche mit Bereitung bes Ubenbbrodes beschäftigt und Bill und Charles waren mit Körben, in benen sie Mais trugen, vor die Einzäunung gegangen und riefen bort durch ben hellen Ton eines historns die Sauen herbei, um ihnen die Körner singuwersen, damit sie bei ihrer Gewohnheit blieben, sich Abends beim Hause ein-

de de

aufinden und sich während ber Nacht außerhalb um die Einzäunungen zu lagern. Bon allen Seiten kamen fie von weither auf ben Schall bes Horns in Rubeln herbeigestürmt, um fich gierig um die wenigen Körner zu streiten, die ihnen vorgeworfen wurden.

Se hatten sich schon einige hundert Schweine von vorzüglichster englischer Abkunft versammelt, und ber alte Swarton sah mit Wohlgesallen auf ihre kurzen biden Köpfe und herabhängenden breiten Ohren, als ein fremder Reiter auf einem Seitenwege nach der Farm zugeritten kam, den Zügel seines Pferdes an die Einzünung hing und zum Wohngebäude heranschritt.

"Dies ist boch ber Weg nach C....?" sagte Morting, benn er war ber Reiter, indem er zu Swarton unter die Beranda trat und mit ber Hand auf die Straße hinzeigte, "wie geht es Ihnen, Herr?"

"Ich banke Ihnen, Herr, nehmen Sie Plat, bort hinaus geht es nach C .....," antwortete Swarton.

"Wie weit ift es noch nach bem Stäbtchen?"

"Nun, mit Ihrem Pferbe brauchen Sie eine halbe Stunbe; ich habe gesehen, es ift ein guter Bagganger."

"So will ich mich einen Augenblick ruhen und einen frischen Trunt zu mir nehmen. Ich bin ziemlich mübe geworben; es war ein heißer Tag."

Dark a

"Delfen Sie fich felbft, bort fteht ber Eimer. Branntwein halte ich nicht im haufe," fagte Swarton nach bem Waffereimer zeigend, worauf Morting bie Schöpftelle ergriff und einige Schluckvon beffen Juhalte zu sich nahm.

"Berbammt gutes Baffer bies," fagte er, inbem er ein Stud Kautaback in ben Mund steckte, "wohl alles gutes Baffer bier in ber Gegend?" fügte er hinzu und setzte fich, indem er sich mit dem Stuhle zuruck gegen einen ber Beraudapfeiler lehnte.

"Meift fehr gute Quellen," antwortete Swarton.

"If mir boch lieb, mich einen Angenblick ruben gu können, ich komme ja boch noch zeitig zum Abenbeffen nach E....."

"Sie find mir zum Abendbrod willfommen, es wird balb fertig fein."

"Ich banke, ich muß boch zeitig nach ber Stabt. Sie haben hier einen schönen Plat, wie viel Neger halten Sie?"

"Nur zwei Feldneger, doch habe ich brei Sofine, bie in der Arbeit für sechse gablen können; da kommen meine beiben jungften, mein altester Sohn ist mit einem der Neger auf Landschau hinausgeritten und wird wohl noch einige Zeit ausbleiben."

Bill und Charley kamen jett mit ben leeren Körben nach bem Hause zurück und boten bem Fremben freundlich ben gewöhnlichen Gruß: "Wie geht es Ihnen, Herr?" worauf sie sich in bas Haus begaben.

"Haben Sie nicht genug Land hier, baß 3hr Sohn sich nach anberm umfieht?" fragte Morting.

"Das nicht, aber ich werbe wohl biefen ganzen Plat verlieren; ich hatte verfäumt, das Gelb bafür zur gehörigen Zeit zu zahlen und da hat ihn mir ein schlechter Mensch weggekaust."

"Ja, bas war Ihre Schulb. Dann wollen Sie sich bemnach ein anberes Stück Land nehmen?"

"Was bleibt mir sonst übrig, bas Gefet schütt ben Schurken."

"Das Vernünftigste ist es, ehe Sie sich noch Kosten und Unannehmlichkeiten machen. Wie weit wohnen benn Ihre nächsten Nachbarn?"

"Drüben an ber anbern Seite bes Baffers wohnt junächst Warrick, ungefähr eine Meile von hier, und rund herum habe ich gute Nachbarn und gute Freunde in größerer ober geringerer Entfernung um mich."

Mabame Swarton trat jest mit "Guten Abenb, Herr" unter bie Beranda und sagte:

"Wenn es Ihnen gefällig ist, bas Abenbeffen ift fertig," boch Morting erhob sich und erwieberte:

"Es ift Beit, baß ich reite."

Damit munichte er "Guten Abend," beftieg fein Pferb und eilte bavon.

Um bieselbe Zeit ritt Dorst in das Städtchen C...., senkte aber sein Roß nicht vor das Wirthshaus, wo eine Menge Personen saßen und auf die Glode warteten, die sie zum Abendessen hineinrusen sollte, sondern gleich in den Hos dassinter, übergad es dort einem Neger zur Verpstegung, nahm seine Pistolenholster, Satteltasche und den Boncho auf den Arm und schritt in das jeht noch seer Gastzimmer, wo er sein Gepäck in eine Sche niederlegte. Gleich nach ihm kam der Wirth herein, der gehört hatte, daß noch ein Reisenber angekommen sei und eilte auf ihn zu, um ihn zu begrüßen; doch trat er, als er im Zwielicht Dorst wiedererkannte, verwundert einen Schritt zurück und zögerte sir den Augenblick mit dem üblichen Willtommen.

"Ein Zimmer für mich mit zwei Betten, Herr Birth," fagte Dorft ruhig.

"Kann nicht bamit bienen, es ift nur noch ein Zimmer mit einem Bett leer."

"Das ift eben so gut, lassen Sie noch ein Lager auf ben Fußboben machen. Es wird wohl noch nicht zu Abend gespeist, so daß ich vorher noch einen Weg thun kann?" "In einer halben Stunde," antwortete ber Wirth, worauf Dorft bas Zimmer verließ und abermals über ben Hof, und bann um bas Haus herum bem freien Platze vor bemfelben, auf bem auch bas Gerichtsgebäube stand, zuschritt, während bie vor bem Eingange versammelten Gäste, zu welchen jetzt auch ber Wirth getreten war, ihm neugierig nachblickten.

In ber Nahe bes Gerichtshauses rief er einen vorübergehenden Neger an und fragte ihn, wo ber Scheriff Copton wohne, ber Schwarze wies ihn nach einem Blochhause an bem andern Ende bes Plates und Dorft hatte basselbe balb erreicht und trat in die offene Thur.

Der Scheriff faß mit feiner Familie beim Abenbeffen, fprang aber, als er Porft eintreten fab, auf ibn gu und fagte:

"Wenn es gefällig ift, treten Sie mit mir in bie Straße; bies ift mein Privat-Aufenthalt."

Dorfts Augen schoffen Blige, boch er bif fich auf bie Lippe und schritt mit Copton in bie Strafe hinaus.

"3ch wollte Sie ersuchen, herr Scheriff, morgen nach bem Frühltud mit mir nach meinem Gigenthum hinanszureiten, um bie Swartons nochmals aufzuforbern, baffelbe zu verlaffen." "3ch habe gehofft, Sie würden sich eines Beffern bebenken, Herr Dorft."

"Um wie viel Uhr werben Sie mich begleiten fonnen, Herr Scheriff?" fragte Dorft, als ob er Coptons Bemertung überhört hätte.

"Nach bem Frühstück ist es mir nicht möglich, ba mich mein Dienst anberswo hinruft, boch Nachmittags wenn Sie barauf bestehen. Wie sich Ihre Hanblung aber mit ben Grundsätzen und bem Gewissen eines rechtlichen Mannes verträgt, will mir nicht einlewichten."

"Guten Abend, Herr Scheriff, ich erwarte Sie morgen Nachmittag in bem Gafthause," sagte Dorst und wandte sich von Copton ab, ber seiner Frau und ben Kinbern, bie sich neugierig in bie Thur gebrängt hatten, zurief:

"Das ift ber Schurke, von bem ich Guch fagte, bag er Swartons Land gekauft habe."

Dorst aber, bem bie Aeußerung nicht entgangen war, wanberte ruhigen Schrittes nach bem Gasthause zurück, von wo ihm bie Tischglode jett entgegentönte. In biesem Augenblide kam Morting ben Plat entlang geritten und stieg vor bem Wirthshause vom Pferbe.

"Heba Niggers, mein Pferd besorgt!" rief er in bas Haus hinein und schritt bann mit ber Doppelflinte



in ber Hand und ber Satteltasche und bem Pistolenholfter auf bem Urme auf Dorft zu und sagte:

"Jaben Sie mich boch ordentlich bauge vor den Swartons gemacht, als ob es lauter Menschenfressern; es ist eine Bande von gutmüthigen Schassköffen; wenn Sie ein gutes Wert thun wollen, so nehmen Sie den Burschen ein Dutzend Taschentstücker zum Geschent mit, damit sie ihre Thränen trocknen können, wenn sie mit der ganzen lieden Familie ihrer Behausung Kebewohl sagen. Der älteste Sohn ist mit einem ihrer beiben Neger schon fort in die Wildniss geritten, um ein anderes Stück Land auszuwählen, auf dem sich sieme Sippschaft das Vergnügen machen will, eine neue Farm anzulegen. Diesmal werden sie zehoch das Land wohl in Zeiten bezahlen, dernen die geboch das Land wohl in Zeiten bezahlen, derne die geboch das Land wohl in Zeiten bezahlen, dern die gebald nicht vergessen."

"Ihr seib irre in den Leuten, Morting, schätzt sie nicht zu gering, es sind Menschen von großer Snergie, sonst wären sie nicht so schnell zu diesem Sutschluß gestommen und würden sich ängstlich an ihr Sigenthum auflammern, dis sie mit Gewalt davon vertrieben werden," erwiederte Dorst.

"Ich möchte boch sehen, wieviel tobte Meuschen es vorber gabe, ehe man mir mein Gigenthum entreifen könnte?"

"Die Leute wollen aber weber töbten noch getöbtet werben, da sie wissen, daß das Gesetz ihnen boch das Land nehmen wird. Sie handeln bemnach vernünstig und in ihrem eignen Interesse."

"Genug, wir werben feine Art von Schwierigkeiten mit ihnen haben," fagte Morting. "Uebrigens ift es ein herrlicher Plat und würbe es werth fein, fogar Ernftliches barum zu wagen."

Mit biefen Worten ichritten bie beiben Manner in bas Gafthaus, Morting feste fein Gepad bei bem Dorfts nieber und beibe begaben fich nach bem Speifefaale, mo einige vierzig Bafte in größter Saft ihr Abenbeffen zu verzehren beschäftigt maren. Doch bie in emfiger Gile auf und nieber bewegten Gabeln und Meffer maren in bem Augenblicke, als Dorft und Morting in bas Bimmer traten, wie burch einen Zauberichlag aller Bemegung beraubt, bie Banbe, bie fie fcwangen, fanten auf ben Tifch und Aller Augen waren auf bie beiben Gintretenben gerichtet. Der Wirth, ber an einem Seitentifche ftand und bie Teller, welche ihm von ben fcmar= gen Dienern bingehalten murben, mit Speifen füllte, warf nur einen flüchtigen Blid auf bie Ungekommenen, that aber, als ob er fie nicht bemerkte, mahrend fie an ber Tafel hinunterschritten; Dorft, ohne ben auf ihn gerichteten Augen ber Bafte ju begegnen, Morting aber ihnen herausforbernbe Blide zuwerfend, worauf sie sich am Enbe bes Tisches, von ben übrigen Speisenben burch mehrere leere Stühle getrennt, nebeneinander nieberließen.

"Es scheint, bag man bier noch nie vorher Gentlemen gesehen hat," sagte Morting halb zu Dorst gewandt und zwar laut genug, bag man es am andern Ende bes Tisches bören tonnte, "ich hatte große Lust einige Operationen an biesen neugierigen Augen zu machen."

"3ch bitte Euch, Morting, seib vernünftig, wozu bie Leute noch mehr gegen uns aufbringen? Schweigt, ich bitte Guch, ist es nicht genug, wenn wir unser Ziel erreichen? Laßt sie guden, so viel sie wollen," sagte Dorst mit unterbrückter Stimme zu seinem Gefährten.

"Nigger, hierher, paß auf Deinen Dienst, es haben sich Gentlemen zu Tisch gesetht," rief Morting einen ber Neger an und fügte noch, als ber Diener ihm ben Teller abnahm, hinzu: "verdammter Orangutang, ich will Dir die Augen aufreißen."

Während vor bem Eintreten ber beiben neuen Gäfte laute, heitere, allgemeine Unterhaltung an bem Tifche geherrscht hatte, so sprach jest Niemand ein Wort mehr, jeber beeilte sich seine Mahlzeit zu beenben und verließ

dann, mit noch einigen verstohlenen Blicken nach ben Fremben, bas Zimmer.

Auch Dorft und Morting hatten ihr Abendbrob genoffen, begaben fich vor die Thur des Gasthauses, vor dem die übrigen Gäste sich in eifrigem Gespräche gesammelt hatten und ließen sich dort auf Stühlen nieder; jene aber entsernten sich darauf sogleich und die beiben blieben allein dort zurud.

"Die Bande weiß, wen sie vor sich hat," sagte Morting, ben Davongehenben nachblidend, "baß boch einer bas Maul aufgethan hätte!"

"Es ist verfehrt von Euch, Morting, hier so aufjutreten, wir sind nicht hierhergesommen um händel zu suchen, sondern um einen Gewinn zu machen, es ist Zeit genug unsere Zühne zu zeigen, wenn man sich gegen unser Recht aussehnt. Thut mir den Gefallen und laßt nicht eher Wassen sehen, als dis 3hr genöthigt seid, sie zu gebrauchen," erwiederte Dorst, indem er eine Cigarre anzündete und behaglich das Bein überschlug.

"Ich werbe Worgen allein mit bem Scheriff hinausreiten, es bekundet mehr, daß man sich sediglich auf das Geset verläßt, Ihr werdet mich hier erwarten," suhr er dann fort.

"Sie hatten gar nicht nöthig sich von bem Scheriff begleiten zu lassen, nehmen Sie nur eine Blase mit Un der Indianergrenze. II.



Erbfen mit und laffen Sie biefelbe tüchtig rappeln, so läuft bie ganze Gefellschaft bavon," erwiederte Morting.

"Der Scheriff ift bas Gesetz und nur durch bieses will ich zu ben Leuten reben, wozu Perfönlichkeiten, wenn fie nicht nöthig find?" antwortete Dorft.

Die Gafte, die sich von dem Wirthshause entsernt hatten und meist aus Bewohnern der Stadt bestanden, die hier ihre Mahlzeiten genossen, fammetten sich an der andern Seite des Plages vor dem Hause des Kausmann Harten, als von allen Seiten her Rengierige herangeschritten samen, um zu hören, was die Ursache bieser Zusammenkunft sei; denn der Kausmann hatte einige Lichter mit Glassstülzen darüber herans unter die Berands getragen, so daß die Bersammslung von allen Seiten des Plages erkenndar war.

Das Erscheinen Dorste war ber Gegenstand ber Unterhaltung, welches bessen Angelegenheit mit Swartons, die bereits unter ben Einwohnern bes Stäbtchens ziemlich verzessen war, wieber lebendig bei ihnen in Auregung brachte. Daß er gesommen sei um jetzt biese Kamilie wirsich von ihrer Besitzung zu vertreiben, barüber war nur eine Stimme, und biese Ansicht wurde benn auch balb zur Gewisseit, als ber Scheriff sich gleichfalls einsanb nub mittheilte, baß er von Dorst

aufgeforbert sei, Morgen mit ihm zu Swartons zu reiten. Die Entrüftung hierüber war sehr groß und es ließen sich wieberholt Stimmen hören, die zu gewaltsamem Widersehen riethen. Diese wurden aber schnell von der großen Mehrzahl berer, die unter jeder Bedingung für Aufrechthaltung des Gesetzes stimmuten, unterdrückt und man mußte sich begnügen, die Handlung Dorsts freigebig mit allen Bezeichnungen der Schlechtigseit zu belegen, da man gegen seine Unternehmung nichts zu thun im Stande war.

"Es ift ein Glud, daß Robert nicht zu hause ift,"
fagte der Scheriff. "Er ist schon seit einiger Zeit fort,
um einen Plat zur Ansiedlung für die Seinigen anszusuchen. Ich kam heute Bormittag bei Swartons Hause
vorüber und sprach einen Augenblick bei ihnen vor. Es
ist das Bernünftigste was sie thun können, benn durch
bie Weigerung, ihr Besigthum aufzugeben, würden sie
sich nur noch große Unannehmlichkeiten und unnöthig
Kosten verursachen."

"Jebenfalls ning Dorft ben Leuten mit ber Raumung ber Besitigung Zeit lassen bie sie anderswo bie
nöthigen Borrichtungen zu ihrem Uebersiebeln getroffen
haben," sagte ber County Clert, herr Barry, ber auch
herzugetreten war, "benn, ihn einige Zeit mit ber wirtlichen Besitergreifung hinzuhalten, sieht in ber Macht

bes Gerichtes und es ift bessen Schuldigkeit, Swartons ben Berlust nach besten Kräften zu erleichtern. Hierbei können Sie ein ernstes Wort sprechen, Copton, und für bie Ansführung bessen, was Sie im Namen bes Gesetes sagen, brauchen Sie nicht besorgt zu fein."

"Es ift in bem Interesse ber Swartons selbst, balbmöglichst auf anberes Land zu ziehen, bamit sie eine Ernte auf kommendes Jahr vordereiten können," bemerkte herr Harris und fügte noch hinzu: "wobei alse ihre Freunde sie gewiß gern unterstützen werden. Ich für meinen Theil wenigstens erbiete mich, ihnen für die ersten zwei Jahre alse ihre Bedürsnisse, die einem weinem Lager zu haben wünschen, auf Credit zukommen zu lassen."

Andere aus der Bersammlung erboten sich ihnen unentgeltlich Reger zur Arbeit zu überlassen und noch Andere stellten ihre eigenen Dienste zur Verfügung ber unglücklichen Familie.

Nach beenbigter Berathung begab sich bie ganze Bersammlung nach bem nahen Trinksause, wo bann manches Glas auf bas Bohlergehen ber Swartons unb noch mehr solcher auf bas Verberben Dorsts geleert wurden.

Balb barauf herrichte allgemeine Rube in bem Stäbtchen, alle Lichter, außer einer buftern Dellampe

g),

neben ber Thur bes Wirthshauses, waren erlofchen und bie Stille ber Nacht wurde nur von Zeit zu Zeit durch einen Wachtund unterbrochen, ber bas Gehenl von Bölfen beantwortete, bie unweit bes Ortes jagend vor- überzogen.

Die Somme hatte sich noch nicht erhoben, als Dorst und Morting schon vor dem Wirthshause saßen und sich der frischen Morgenkuft so wie des Genusses eines Stückes Kautabacks erfreuten. Dabei führten sie eine stückes Kautabacks erfreuten. Dabei führten sie eine stumme Unterhaltung, das heißt, ein Zeder von ihnen unterhielt sich selbst; Morting, indem er sich nach vorn übergebengt hatte und zwischen seinem Anien mit seinem großen Bowiemesser an einem Stück Holz schnitze und Dorst, indem er mit dem Stuhl zurück gegen batt and Dorst, indem er mit dem Stuhl zurück gesen batt und sein Laschemmesser auf der Schuhssohe wegte. Dabei sprinzten beide dem Tabatssaft zwischen ihren Lippen, wie es schien, im Wettkampf hervor, um zu sehen, wer von ihnen die größte Entsternung damit erreichen könnte.

Hiren ber haifer, die ben Plat umstanden, das Trinfhans wurde geöffnet und es wanderten die Frühkunden zu ihm hin, um sich durch einen Trunk für die Geschäfte bes Tages zu stärfen. Auch in dem Hause bes Herrn Harris wurden Fenster und Thur aufgethan, ber alte Herr selbst trat in hembarmeln und ohne Kopfbebedung heraus in die Straße und ließ seine Blicke nach allen Richtungen am himmel hinwandern, während welcher Zeit ein Negerknabe eine Blechschüffel mit frischem Wasser unter die Beranda trug, auf einer der bort stehenden Kisten niedersetze und ein Handtuch daneben legte, damit sein herr, wie es unter den Farmern und den Bewohnern der Landstädtichen üblich ist, seine Toilette außer dem Hause machen könne.

Herr Harris, nachdem er seine Beobachtungen an bem gänzlich wolfentosen himmel beenbet hatte, schob bie Aermel seines Hendes hentes in die Höhe, begab sich zu bem Blechnaps, drückte, seine hände vor das Gesicht haltend, dasselbe in das Wasser und rieb es eine Zeit lang fräftig bis er es seurig geröthet ans dem Bade hervorhob und eingesogenes überflüssiges Wasser aus Unnd und Rafe blies.

Er hatte sich auf die Kiste gesetzt und war noch mit Abtrecknen seines Gesichts beschäftigt, als nach und nach wohl ein Dutend Männer mit "good morning gentlemen" unter die Beranda trafen und sich gleichsalls auf Kisten niedersetzen, ohne weiter ein Wort zu wechseln. Sie schienen sich die bevorstehenden Geschäfte bes Tages zu überbenten und schligen babei mit den Füßen gegen die Kisten, schnitzten mit ihren Messen

an beren Kanten ober legten sich, indem sie die Knie anzogen, mit Kopf und Rüden platt darauf bin, so daß auch ihre Buse Platz barauf hatten; kurz ein Jeder nahm seiner individuellen Neigung nach eine andere Stellung, eine andere Beschäftigung an, so wie er gerade am besten babei seinen Gedanken folgen konnte.

Auch auf ben Treppen bes Gerichtshauses sah man in ähnlicher Weise Leute ihre Borstubien für bie Geschäfte bes Tages machen, bis plöglich die Frühstücksglocke im Wirthshause ertönte und alle biese schweigssamen Denker aus ben verschiebenen Richtungen bort hineilten, wo sie ihr Frühstück erwartete.

Der Saal im Gafthaufe füllte fich schnell und Dorft und Morting saßen wieder auf ihren Plägen vom Abend vorher, von der übrigen Tijchgesellichaft durch leere Stuble getrennt.

Eine allgemeine unheimliche Ruhe herrichte an ber Tafel, die Teller wurden hingereicht und empfangen, ohne daß ein Wort dabei laut geworden wäre; Jebermann beeilte sich sein Frühstild zu verzehren und Niemand blickte nach den beiden allein sitzenden Gaften bin, augenscheinlich um sich nicht noch mehr durch beren Ausblid das Mahl zu verbittern, was schon so sehr durch ihre Gegenwart geschehen war.

Den Bormittag brachten Dorft und Morting auf



ihrem Zimmer zu und bei bem Mittagseffen waren sie abermals bas Aergerniß ber Tischgesellschaft.

Sie waren mit unter ben Lettern, welche bie Tafel verließen. Im Hinausgesen ersuchte Dorst ben Wirth, sein Pferd satteln und vorführen zu lassen, holte dann die Pistolenholster und den Boncho von seinem Zimmer und kehrte darauf zu seinem Geführten zurück, der sich mittlerweile verkehrt auf einem Stuhle in der Hausssur wie auf einen Sattel geseth hatte und seine Aruse auf der Rücklehne besselben ruhen ließ. Dorst hatte sich gleichfalls auf einem Stuhle niedergelassen, den er nahe an die Haussthür gestellt hatte, und blickte über den bie Haus nach dem Jause des Scheriffs hin, während ein Reger sein gesatteltes Pferd vor das Gasthaus leitete und bessel Jügel an den Hafen eines dort zu diesem Behuse stehen Pjahles sessischlang.

"Ihr erwartet mich bier, Morting," fagte Dorft nach einiger Zeit zu feinem, in Gebanken versunkenen Gesellschafter.

"Und wenn Sie die Menschenfresser vielleicht als eine Delikatesse bort behalten sollten, so werbe ich Ihnen jur Rettung kommen und Sie abholen," erwiederte jener mit einem gleichgultigen Lächeln, ohne sich in seiner bequemen Rube fteren zu lassen.

Nach langem vergeblichen harren fagte plötlich Dorft, indem er fich erhob:

"Dort kommt endlich ber Scheriff. Also ich treffe Euch hier, Morting?"

"Auf biefem nämlichen Stuhle, wenn ber Blig mich nicht bavon herunterschlägt," antwortete jener.

Dorft ging hinaus zu feinem Pferbe, warf bie Bistolenholster und ben Poncho über bessen Sattel und schwang sich hinauf.

Der Scheriff war bis auf furze Entfernung herangeritten, als er fein Rof anhielt und mit einem leichten Kopffenten und einem Binte mit der Sand dem Sarrenben zugleich seinen Gruß abstattete und ihm andeutete, daß er bereit sei, mit ihm zu reiten.

Dorst folgte ber Aufforderung und die beiden Reiter zogen langs bes Plates bor ben fleinen hölzernen Wohngebauben bin, aus beren Thuren bem verhaßten Fremben manches "damn him" nachgesandt wurde.

In tiefem Schweigen folgten fie ber rohen Straße, bie fich balb über kleine Grasfluren, balb burch bichte Walbstriche hinwand, ber Eine von ihnen zur Rechten, ber Andere zur Linken berfelben, immer bie möglichst weiteste Entsermung von einander haltenb. Die Pferbe bewegten sich in einem gleichmäßigen Paßgang vorwärts, so baß bie Reiter wenig Aufmerksamkeit auf sie zu ver-

wenden branchten, und ba bie ihnen entgegenscheinende Conne icon ziemlich niebrig am Simmel ftant, fo bielt Dorft fowohl, als auch ber Scheriff ben Ropf gefenft, um ihre Augen burch ben breiten Rand bes hutes vor ben blenbenben Strahlen ju ichuten, mas ihnen ein noch gebankenvolleres Aufeben gab. Und tief in Bebanten versunten maren beibe. Der Scheriff bachte mit Wiberwillen baran, daß feine Dienstpflicht ihn bazu gwang, im Namen bes Gefetes eine graufame Sandlung zu vollbringen, und bas Werkzeug eines herzlofen Räubers werten zu muffen, burch welches berfelbe bie Gräuelthat ausführte. Es schauberte ihm vor bem Manne, mit Abichen manbte er fein Geficht von ihm ab, und mit jedem Tritte feines Pferbes muche ber Groll, ber Sag gegen ben Menfchen, ber ihn nöthigte, mit bem Befet auf ben Lippen bas ju thun, wogegen fich fein Befühl emporte.

Dorst bagegen bachte nicht an ben Scheriff, seine Gebanken waren bei bem glanzenben Geschäfte, was er jett auf bem Punkte stand zu beenden, er kannte im Augenblick kein anderes Gefühl, als das für die gelungene Speculation und er überlegte, auf welche Weise er ben größten Auten aus bem Lande ziehen könne: ob burch Berkaufen besselben in kleineren Theilen, ober burch Busammenhalten des Gauzen bis zu einer Zeit,

wo das Land durch eine zu erwartende zahlreichere Bevölferung der Gegend noch höher im Werthe gestiegen sein würde. Der hohe dichte Wald, durch ben sie eine Zeit lang hingeritten waren, öffnete sich jeht und Dorst erkannte an der andern Seite des sich nun vor ihm ausbreitenden Grassandes in der Ferne eine Ansiedlung, die aller Wahrscheinlichkeit nach das Ziel seines Nittes und seiner augenblicklichen Winsche war.

"Ist bas ber Plat, auf bem Swartons wohnen?" brach er jeht bas Schweigen, indem er sich zu dem Scheriff wendete.

"Derfelbe," antwortete Copton, ohne nach Dorft hinüberzusehen.

"3ch ersuche Sie, herr Scheriff, ben Leuten gut fagen, bag ich nun lange genug gewartet habe und fie jett aufforbere, mein Eigenthum zu verlaffen, ba ich Morgen meinen Verwalter barauf einsetzen würbe."

"Ich werbe fagen, was Sie mir auftragen, ob Swartons es aber thun werben, ift eine andere Frage, benn fie brauchen mir nur die Mage gegen Sie mitzutheilen, dann fann bis zu auszemachter Sache der Präfibent felbst sie nicht von ihrer Bestung vertreiben. Die Mage würde dann der den nächsten district court (Bezirkgericht, welches zweimal bes Jahres statissinet) tommen, leicht aber erst bei dem darauf solgenden ent-

schieben werben," antwortete ber Scheriff vor sich binfebend.

"Das werben wir sehen, ich werbe Besitz ergreifen und Sicherheit für ben bollen Betrag bes Gigenthums geben; bamit muß bas Gericht zufrieben sein."

"Thun Sie, wie Sie glauben, baß es am besten ift, ich habe Ihnen gesagt, was eintretenden Falls das Geset thun wird," erwiederte Copton und heftete seine Blide auf Swartons Haus, indem er zu erkennen suchte, wer die Personen waren, die unter der Beranda saßen. Dorft aber hatte seine Brauen sinster zusammengezogen und warf wiederholt einen gehässigen Blid auf den Scheriff.

Sie hatten bald bie Farm erreicht, bei ihrer Annäherung erhob sich unter ber Beranda ber alte Swarten von seinem Suchte und ein Gleiches that seine Frau. Sie erkannten wohl ben ihnen sehr befreundeten Scherist, boch wer ber ihn begleitende Fremde war, wußten sie nicht, wenn auch eine bange Uhnung ihnen, wie in ber setzten Zeit bei bem Erscheinen jedes Fremden, sagte, es könne Dorst sein. Sie erhielten nach wenigen Minuten Gewisheit hieriber, benn ber Scheriff trat mit seinem Begleiter zu ihnen und sagte:

"Berr Swarton, bies ist herr Dorst, ber nich beauftragt hat, Sie im Namen tes Gesetzes nochmals

`...\_\_\_\_\_\_

aufzuforbern, bies, sein rechtnößig erstanbenes Eigenthum, alsbalb zu verlassen, ba er Morgen seinen Berwalter hierhersenben will."

"Morgen, großer Gott, Morgen?" rief bie Frau bes Farmers erbleichent.

"Wie kann ich Morgen abziehen, herr Scheriff? bas kann boch wohl nur Scherz sein," sagte ber alte Swarton nach einigen Augenblicken mit gefaßter Stimme, "wenn ich mich auch bem Gesetze füge, so bin ich boch zu lauge Frontiermann gewesen, um mich in bieser Weise mit Füßen treten zu lassen."

"So zeigen Sie mir bemnach hierburch Ihre Mage gegen den herrn Dorft an, herr Swarton — nicht wahr?"

"Ja wohl, was sonst?"

"Nun benn, so muß die Sache erst vor Gericht entschieden werden, was nicht vor dem nächsten district court geschen kann und bis daßin dürsen Sie ruhig im Besithe bleiben. Reichen Sie Ihre Rage alsbald schriftlich ein," sagte der Scheriff zu Swarton und wandte sich dann mit den Worten zu Dorst:

"Jaben Sie mir fonft noch etwas aufzutragen, Herr Dorft? Ich habe nicht länger Zeit, benn mein Dienst ruft mich noch einige Meilen weiter."

"Nichts, Berr Scheriff, wollen Sie Ihre Bebühren

jett empfangen, ober foll ich fie Ihnen Morgen in E . . . . geben?"

"Ich nehme von Ihnen teine Bezahlung, Herr," antwortete Copton, reichte Swarton herzlich bie Hand, winkte freundlich grußend bessen gu und bestieg sein Pferd, welches ihn balb aus bem Gesichtstreise ber Anwesenben trug.

"Herr Swarton, setzen Sie sich keinen Unannehmlichkeiten ans und machen Sie sich keine unnöthigen Kosten. Ich habe in biesem Augenblicke schon Besits von meinem Gigenthume ergriffen, werbe Worgen meinen Berwalter hierhersenben, bamit er mein Interesse hier wahrnimmt, so lange Sie noch hier wohnen und werbe bem Gerichte, wenn basselbe es verlangen sollte, volle Sicherheit für ben Berth bes Grundstücks geben."

"Danken Sie es ben Jahren, bie mir bas Blut gefühlt haben und ben Rücklichten, bie meine Liebe für bie Meinigen mich gegen Sie nehmen läßt, sonst würde ich Ihnen eine Augel burch ben Kopf gejagt haben in bem Augenblicke, wo Sie von Besignahme sprachen. Sie sind ein großer Bösenvicht und mögen die Borschung preisen, baß meine Söhne nicht zu hause sich ein großer bestehen nicht zu hause sich ein geben Wuscht über Sie nicht, wie ich es thue, bem Allmächtigen überlassen Aun geben Sie, herr, und entheiligen Sie den Ausenthalt gottes-

fürchtiger frommer Menschen nicht wieder mit Ihrer Gegenwart, bis biese Räume leer und verlaffen zu Ihrer Aufnahme basteben."

Bahrend Swarton biese Worte fest und entschlossen an ben Störer seines häuslichen Glückes richtete, war seine Frau zu ihm getreten und hatte ihren Arm um seine Schulter gelegt, hielt aber in ihrer andern Hand bie Doppelflinte ihres Mannes hinter sich und sah Dorft mit einem stolzen und verächtlichen Blicke in die Angen.

Doch noch zwei andere Augen waren auf bie bier anwesenden Bersonen gerichtet, zwei glübende, aus einem bleichen Gesichte hervorblitende Augen.

Es waren Roberts Blicke, die auf ihnen lagen, es war Roberts Ohr, bem kein Wort von Dorft, keines von seinem Bater entgangen war. Gen zurückkepreud von seiner Reife, hatte er an bem Malöfelbe, welches an die Rückfeite bes Haufes stieß, dem Neger sein Pferd übergeben, um dafselbe auf dem langen Umwege umb das Feld nach der Einzäunung zu leiten, in der es seinen Aufenthalt hatte und war selbst über der Erick in das Feld gesprungen, um auf dem kürzesten Bege zu ben Seinigen zu eilen und sie zu überraschen.

Un bem Durchgange bes haufes augelangt, fiel fein Blicf auf ben Fremben, er ftuhte und hörte bie Worte feines Baters, schon hatte er unbemerkt von ben An-



mefenben, bie Buchfe auf bas Berg bes Tobfeinbes gerichtet, ba gewahrte er bie Flinte in ber Sand feiner Mutter und fab, bag feine augenblickliche Lebensgefahr für bie Seinigen vorhanden mar. - Der Weg nach C . . . . befchrieb einen weiten Bogen burch ben Balb, ein Fußpfab fchnitt biefen Bogen ab, ber Friedenftörer, ber Räuber, mußte an bem Enbe bes Pfabes, mo berfelbe in bie Strafe ausmunbete, vorüberfommen: noch einen Blid ichof Robert burch ben Bang nach Dorft bin und rannte bann mit fliegenben Schritten in bem Felbe hinunter, erreichte ben Saum bes Balbes unb balb ben Pfab, bon mo er jurud nach feiner Beimath blidte und ihr Lebewohl fagte, benn er fah Dorft jett au Pferbe auf ber Strafe bem Balbe gureiten und es war ibm, ale batten fie beibe ihre lette Reife angetreten.

Kaum hatte Dorst bie Wohnung verlassen und sein Pferd bem Walbe zugewandt, als Jerry mit der eignen Buchs in der Hand und bem Gepäck seines jungen herrn im Arme auf das Haus zugeschritten kam und neugierig dem Fremben nachschaute.

"Mein Gott, Jerth! wo ist Robert?" rief Mabame Swarton überrascht und erschrocken auf ben Diener zueilenb.

"Mafter Robert, ift er nicht bier?" antwortete

Berrh verwundert, indem jugleich fein Blid bie Aufregung erkannte, in der fich feine herrichaft befand.

"Ber ift ber Frembe, ber bort in ben Walb reitet?" rief ber Neger, mit weit aufgeriffenen Augen nach Dorft blickend, ber fein Pferb in einen kurzen Galopp gesetzt hatte.

"Das ist Dorft, Jerrh, ber uns von hier vertreiben will," antwortete Swarton.

"Großer Gott! — Mafter Robert!" schrie ber Stave, warf bas Gepäd an bie Erbe und rannte mit solcher Bliges Schnelligkeit bavon, als trügen ihn bie Füße eines Jünglings.

Er ftürzte in die Eingäunung zu ben Pferben, warf ben Zaum über ben Kopf von Roberts Roß, schwang sich auf bessen nachten Rüden und sprengte mit ber Büchse in ber hand in fliegender Carriere Dorft nach.

Mit raschem Ueberblick hatte ber alte treue Diener ben ganzen Hergang aufgesaßt, er blicke nach bem Fußpsade, er wußte, baß sein junger herr am Eube besselben auf ben Tobseind harre und bachte baran, baß er selbst ihm ben sichern Gebrauch ber Büchse gesehrt hatte. Er sah nur ein Mittel, die Schuld bes Morbes von seinem Liebling abzuwehren; er mußte die That selbst begehen und seine Angst, sein Schrecken verwan-

belten sich in rasende Wuth, in ben verzweiselten Entschluß, bem Fremben bas Leben zu nehmen.

"Mafter Robert, Mafter Robert!" schrie er wieber und wieber und trieb bas Pferd im Sturmlauf vorwärts.

Faft athemlos hatte Robert bas Ende bes Pfabes erreicht, die Ranken bes wilden Weins hatten ihm ben hut vom Kepfe geriffen und seine schwarzen glänzenden Locken hingen zerzauft um seinen Nacken. Er schlang seinen Arm um ben glatten Stamm eines schecktigen Ahorns und lehnte sich mit Schulter und Kopf gegen ben Baum, um sich zu sammeln und wieder zu Athem zu kommen, denn sein herz schlag, als wolle es aus der Bruft springen und die Pulse in seinen angeschwollenen Abern kobten in stürmischen verworrenen Schlägen.

Da brang ber hufschlag eines flüchtigen Pferbes zu seinem Ohr, bas Klopfen seines Herzens stockte, bie Gluth, bie seinen Körper burchströmte, machte einer eisigen Kälte Platy und jeber Nerv schien sich zu Stahl zu verhärten. Er schritt vor, beugte sich um ben letzten Busch und sein Blick siel auf Dorst, ber im Gasopp auf ber Straße heraneiste. Schnell verkürzte sich bessen auf ber Straße heraneiste. Schnell verkürzte sich bessen Tulkpfabe, noch sing der geralen, be Gritzen aus bie Straße ausnunenben Tulkpfabe, noch fünfzig Schritte, noch zwanzig, noch zehn lagen zwischen ihnen, ba flog Nobert aus bein Busch

hervor und stand mit zwei Sägen so plöglich vor bem Reiter, daß das Pferd erschrocken zurückprallte und sich hoch bäumte.

"Halt, Schurfe!" schrie Robert bem Feinbe zu, Du zahltest, was Du mir nahmst, mit Gold, ich gebe Dir barauf nur Blei als Zahlung heraus; bas Leben eines solchen Ungeheuers ist nicht mehr werth!"

Dorft riß eine Piftole aus bem Solfter und wollte fie auf Robert richten, als in bemielben Augenblide bas Teuer aus bessen Buch ester flog und bie Rugel burch bes Reiters Herz fuhr. Dorft fiel auf ben Sattel zurück, bas Roß, an bem krampfhaft verkürzten Zügel gehalten, hob sich hoch empor und sein Reiter glitt, eine Leiche, von seinem Ruden in ben Staub.

"Waster Robert!" schrie es jeht burch ben buster werbenden Wald; in eine Staubwolke gehüllt, sprengte Jerry um die nächste Biegung der Straße und riß wenige Augenblicke später sein Pferd unmittelbar vor bem Leichname jurud.

"Zu fpat," schrie ber Stlave, in Berzweiflung auf Robert blidend, warf fich vom Pferde, erfaßte seines Herrn Hand und fiel vor ihm nieber.

"Berrh hat ben Schuft erschossen, Master Robert!" rief er slehend zu biesem aufblickend. "Fort, fort, auf bem Fußpfabe zuruck, man soll mich hier bei bem Schurten finden; fein Pferd ist mit blutigem Sattel nach ber Stadt gestoben, man wird bald hier fein, fort Master Robert, wenn Du Jerry lieb hast!"

"Steh auf, ehrlicher Jerth," sagte Robert und zog ben alten Diener an seine Brust. Ich banke Dir für Deine Liebe, für Deine Treue, Gott wird Dich bafür belohnen und mag mir verzeihen, wenn ich Unrecht gethan habe."

"Richt Du, Master Robert, ich habe ihn getöbtet, ich wollte es ja thun, beshalb bin ich ihm gefolgt. Fort, laß mich hier allein. Niemand weiß etwas von Dir, auch Dein Bater und Deine Mutter nicht. Sie haben mich beibe bem Fremben solgen sehen. Eise auf bem Fußwege zurück."

"Nein, guter Jerrh, ich allein will ben Morb an biefem Schurten, ber bas Glück meiner Familie zerstörte, verantworten. Leb wohl, ehrliche trene Seele," sagte Robert, brückte ben Stlaven nochmals an seine Brust, sprang nach seinem Pferbe, schwang sich auf bessen Rücken und sprengte mit ben Worten:

"Leb wohl, Berrh," auf ber Strafe nach C... bin.

## Capitel 14.

Das zeitetalse Pited. — Der Möhrer. — Der Gesannen. — Die Unglüdlichen. — Die Leichensbett. — Tröftungen. — Die Schreckensbotischet. — Der Erickente. — Halfelbung. — Die Macht ber Liebe. — Der Tobte. — Entigen. — Zammer. — Die mißbanbelten Estaven. — Schrettliches Michesfehr. — Tobtenwache.

In bem Städtchen hatten sich vor bem Gasihause sowohl, als vor bes Raufmanns harris Laben, vor bem Gerichtsgebäude und vor bem Trinthause viele Mäuner in Gruppen versammelt, alle neugierig der Rücktehr Dorfts und des Scheriffs entgegensehend und zugleich auf ben Schall der Glock im Wirthshause wartend, die mehr oder weniger die Zeit für die Mahlzeiten im ganzen Orte bestimmte.

Morting faß, seinem Borsate getren, immer noch in bem Corribor bes Gasthauses und war jedem Einund Ausgehenden ein Stein des Ansiches, was er mit teuflisch innerem Behagen bemerkte. Die Schatten der häuser und nahen Bäume behnten sich lang über den Plat hin und nur auf dem Dache des zweistöckigen Gerichtsgebäudes spiegelte sich noch die untergehende

Sonne. Bor ten meisten haufern waren von ber Weite zurudtehrenbe Rühe angelangt und forberten mit bumpfer Stimme ihre Eigenthumer auf, ihnen bie Milch abzunehmen, während hier und bort ein Landmann sein Pferd bestieg, um seinen heinweg anzutreten.

Plötlich murbe bie allgemeine Rube, bie auf bem Stabtchen lag, burch bas heranfausen eines reiterlosen gefattelten Pfertes unterbrochen und von allen Seiten schrie man:

"Das ift Dorfts Gaul, ber Sattel ift blutig, Rosbert hat ben Schuft erschoffen!"

Mit fliegenben Mahnen umb hochwehenbem Schweif flürmte bas Thier über ben Plat, bliefte sich geängstigt um und blieb zulett schnaubend und bebend vor bem Gasthause stehen. Es wurde ergriffen, Alles drängte sich herzu und auch Morting kam aus bem Hause gestürzt, als die Kunde zu seinen Ohren brang. Mit einem gräßlichen Fluche rannte er in bas Gasthaus zurück, holte seine Wassen wie eine Gepäck dom Zimmer nud eilte damit nach dem Stalle, boch er sand bessen unstelle damit nach dem Talle, boch er sand bessen, umssonst, ber sich in Riemand in dem Tumulte, in dem Lärm, der sich in kiesem Augenblick auf dem Platze noch mehr steigerte, denn der Auf: "Robert Swarton," schaltte siett einem Reiter entgegen, der auf nachtem Pferde in

bie Stadt gesprengt kam und vor dem Gerichtshause von dem schaumbedeckten Thiere sprang.

"3ch habe Dorst erschossen!" rief er ben Herzueilenden entgegen; "nehmt mich gefangen und übergebt mich bem Gerichte."

Er stellte seine Buchse an bas Sans und schritt, bon ben überraschten Burgern ber Stabt gefolgt, in baffelbe binein.

Anch Morting brangte fich herzu, boch wurde ihm ber Eintritt so ernsthaft versagt, baß er sah, es würde nuglos sein, hier Gewalt anwenden zu wollen.

Die Aufregung unter ben Bürgern war unbeschreiblich groß, Mitseib und Freunbschaft für die Familie Swarton und Pflichtgefühl gegen das Gesetz traten in lebhaften Widerspruch.

Alles brängte sich zu Robert, um selbst von seinen Lippen zu hören, daß er sich des Berbrechens schuldig gemacht habe, welches ihn dem Gesetz überliesere, umd viele seiner genaneren Freunde suchten ihn zur Flucht zu bereden, bei der sie sich erboten, ihn mit Gewalt zu unterstützen. Doch er weigerte sich hartnäckig, ihren Borschlägen zu folgen und verlangte, daß man ihn in das Gesängniß sühren und bewachen solle.

Es war Nacht geworben und die Zeit war getommen, in der sonst tiefe friedliche Rube auf dem Grenzftäbtehen lag, boch heute herrschte sowohl auf bem Plate als auch vor ben Häufern noch immer ein raftloses Treiben, und burch die Thüren bes Gerichtsgebäudes brängten sich immer noch viele Leute ber Stabt und aus ber nächsten Umgebung ein und aus, Alle warmes Intersse an bem unglücklichen Ereignisse nehmend und mit lauter, mitleibsvoller Theilnahme für ben Gefangenen.

Jest sah man burch die Dunkelheit einen Hausen Menschen Mennschen Manne über ben Blat solgen, ber eilig auf bas Gerichtshaus zuschritt und in bem man, als bas Licht burch die Thür auf ihn fiel, ben Scheriff Copton erkannte. Man machte ihm Plat, er ging die Treppe hinauf nach bem Zimmer wo ber Gefangene sich befand und trat mit wehmilthigem, boch ernstem Ausdruck im Gesicht zu biesem hin:

"3ch tomme als Scheriff zu Ihnen, Robert," sagte er zu bem jungen Manne, ber sich von seinem Sitze erhoben hatte, "ich muß meine Pflicht erfüllen."

Mit biefen Worten nahm er eine eiferne Kette aus ber Tafche hervor und befestigte fie um die Sandgelenke bes Gefangenen, ber ihm willig bieselben hinhielt.

"Ich so wie alle Ihre Freunde haben Ihnen bie That vergeben, wir wollen hoffen, baß bas Gericht ein Gleiches thue, benn nur bieses kann Ihnen biese Kette wieder abnehmen, bie bas Gefet mich an Ihre Sande ju legen nöthigt," fagte Copton tief bewegt.

"Ich habe mich felbst bem Gerichte übergeben, her Copton, und verlauge nichts, als bessen Urtheil über mich. Mag es bas Unrecht was ich beging und bas, welches jener Schurke meiner Familie zufügte, gegen einander abwägen und ich glaube, baß meine Schale bie leichteste sein wird."

"Sie muffen mir jest folgen, Robert, ich bin genöthigt, Sie in bas Gefängniß zu führen," fagte ber Scheriff, indem er eine ihm gereichte Laterne ergriff.

"Ich bin bazu bereit, herr Scheriff," antwortete Robert und verließ festen Schrittes mit jenem bas Daus. Auf bem Wege nach bem Gefängniß, welches in kurzer Entfernung seitwärts vom Platze auf einer wüsten Fläche, von bichten hohen Lebenseichen umgeben, kag, brängten sich die genaueren Freunde Roberts zu ihm heran und flüsterten ihm Worte bes Trostes und ber Ermuthigung zu.

"Wir sprechen Sie frei," — "Rein haar foll Ihnen gefrummt werben," — "Wir setzen unser Leben für bas Ihrige ein," waren bie furzen Ergüsse ber Theilnahme, bie ihm zugeraunt wurben, und mancher herzliche handebruck sagte ihm noch beutlicher, wie nabe sein Schickfal ben Freunden ging.

Die bide, schwer mit Gifen beschlagene Thur bes starten Blockhauses, welches jum Gefängniß biente, wurde von bem Schriff geöffnet, der Gesangene trat hinein, Copton verspruch ihn bald selbst mit aller nötsigen Bequemtlichteit und so lange zu versorgen, bis dies von den Seinigen geschehen sein würde; nochmals ergriffen die Freunde Roberts Hände, nochmals wurde ihm Trost zugeredet und solcher ihm durch verständliche Wille gegeben, und dann schoff der Scheriff die dumpf fnarrende, in ihren Angeln verrostete Thur.

Copton hatte mit seinen Begleitern ben Plat wieber erreicht, als ein heller Feuerschein sich rasch bem Städtschen näherte, bie Tritte galoppirenber Pferbe hörbar wurden und wenige Minuten nachher ein Trupp Reiter bei bem Lichte ber Fackeln, die sie trugen, auf das Gerichtsgebäude zugesprengt kam.

"Die Swartons!" rief es von allen Seiten her, und Alles brängte sich zu ihnen hin. Auch der Scheriss beeitle seine Schritte die unglücklichen Freunde zu erreichen, die jeht von ihren Pferden gestiegen waren. Der alte Swarton mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen beiden jüngsten Söhnen rannten ihm entgegen und auch Jerry, der die Zügel der Pferde genommen hatte, drängte sich nach ihm hin.

"Führen Sie uns zu unferm Sohne," rief Mabame Swarton ihm flebend zu, indem fie ihm beibe Sanbe entgegenhielt.

"Ich muß Robert fprechen!" fagte ber alte Swarston in hochster Aufregung.

"Wo ist mein Bruber, Herr Scheriff?" fragte Birginia gleichzeitig mit bebenber Stimme.

"Kommen Sie, tommen Sie, ich führe Sie zu ihm," antwortete Copton und schritt ben in verzweiselter haft folgenden Swartons voran, während sich ihnen hunberte ber Einwohner bes Ortes anschlossen.

Abermals wurde das schwere Schloß der Gefängnißthir geöffnet, abermals knarrten ihre Angeln und
mit dem Ansruf: "Robert, mein Robert!" schlangen Vater, Mutter und Geschwister den mit Ketten belasteten Liebling in die Arme. Es war ein herzzerreisender Angenblick, bittere Thränen slossen, Seufzer, Schluchzen
und Ausrufe höchten Schmerzes, tiefsten Clends schallten durch die Tobtenstille, die das Haus umgab, denn
die versammelte Menge blickte lautlos auf die von
matten Scheine der Laterne beleuchtete Scene des Jammers, der Berzweissung. Sublich entwand sich der Gefangene den Armen seiner Lieben.

"Laßt mich jest," bat er mit tiefbewegter Stimme, "Gott ber Allmächtige mag Guch und mir beistehen.

Geht nun und hofft, baß auch bas Gefet mir gnabig fein mag."

"Hurrah für Robert Swarton," brach es plöglich mit Ungestüm unter ber umherstehenben Menge los, und mit steigenbem Ungestüm wurde ber Ruf wieder und wieder erneuert, als ber Scheriff die Thür rasch hinter dem Gesangenen verschloß und die Familie Swarton bat, ihm nach seiner Wohnung zu folgen.

Während dieser Zeit suhr ein leichter, mit zwei Maulthieren bespannter Wagen langsam in das Städtchen, und ihm voran ritt Morting mit einer Fackel in
ber Hand. Auf dem Fuhrwerke, welches berselbe
von dem Gastwirth gemiethet hatte, lag der Leichnam Dorsts hingestrectt, und über ihm war sein
rother Boncho ausgebreitet. Der Fuhrmann hiest vor
dem Gasthause au, Morting stieg vom Pferde, begab
sich in das Hans zu dem Wirthe und zahlte seine und
Dorsts Rechnung, so wie auch die Wiethe für den Wagen bis zu des Getöbteten Wohnsig.

"Wir werben uns balb wieberfehen, herr Wirth," fagte er, indem er mit der Fackel in der hand bas haus verließ und zwischen den vor demfelben versammelten Leuten hinschritt, "ich muß doch sehen, wie man hier zu Lande die Menchelmörder hängt." "Wie man die Landbiebe tobtschießt, habt Ihr bereits ersahren, vielleicht findet Ihr auch aus, wie man ihren Kameraden den Hall um einige Zoll länger macht," erwiederte ber Angeredete, indem er sich unter die Umstehenden mischte.

"Seib verbammt mit dem ganzen Lumpengefindel in Eurem Bettelort!" rief Morting, indem er sein Pferd bestieg und wandte sich bann mit folgenden Worten zu bem Fuhrmann:

"Fahrt zu, damit wir aus biefer Mörberhöhle fortkommen."

Während ein Schauer von Flüchen ihm aus ber Bersammlung nachgesanbt wurde, ritt er voran, der Leichenwagen polterte ihm nach, und bald verschwand im nahen Walbe der Feuerschein der Fackel vor den Blicken der nachschauenden Bewohner des Städtchens.

Am folgenden Tage sah es ganz anders ans als es gewöhnlich der Hall war, das ruhige geschäftliche Treiben war verschwunden, allenthalben sah man die Leute zusammentreten und das Ereignis dom vorigen Tage besprechen; es wurden Meinungen gegeben, Ansichten geltend gemacht, Reden gehalten, viel dazu getrunken, geschworen und geslucht, und jede Viertelstunde vermehrte die ausgeregte Vollsmasse durch hereinströmnede Bewohner der Umgegend, die von der ernsteu

Begebenheit hierhergezogen wurden, benn wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde über den Vorfall durch das Land.

Der Weg bon C ..... nach Smartons Farm mar beute auch mehr belebt ale jemale borber, benn bie vielen Freunde biefer Familie wollten ihr alle ihre Theilnahme an bem fie betroffenen Unglud bezengen und fie ihrer Bulfe, ihres Beiftanbes verfichern. Das Saus Swartons mar icon früh mit gahlreichen Befuchern gefüllt, unter benen fich auch bie gange Familie Blanchard befand. Mabame Blanchard und Inez boten Alles auf, um bie troftlofe Mutter, bie jammernbe verzweifelte Schwefter Roberts gu troften und ihnen Muth einzureben, und Georg und John Blandard fprachen bem alten Smarton gu, berficherten ihm, bag fie Robert mit ihrem gangen Bermögen, mit ihrem Leben befchüten wollten und boten Alles auf, ibn zu überzeugen, bag über ein gunftiges Urtheil gar tein Zweifel obwalten tonne, indem bie Wefchmornen ja nur aus Freunden Roberts gewählt werben murben.

"Und fällt das Urtheil wirklich gegen ihn aus," sagte Georg, "so machen wir ihn mit Gewalt frei, keine Macht soll uns davon abhalten. Ich weiß, Faruwald benkt ebenso und wenn er will, so kann ber ganze Staat Robert Nichts anhaben. Aber ich begreife nicht wo er bleibt? Ich habe ihm früh, als ich bie erste Nachricht von bem Unglück erhielt, gleich einen Boten gesandt und ihn wissen lassen, daß wir ihn hier erwarten würden. Er muß nicht zu Hause sein!"

Auch ber County Clerk, Herr Barry, hatte sich eingefunden und sprach tröstend zu ben ungläcklichen Leuten.

"Dem Geset müssen wir sein Recht lassen," sagte er, "boch dieses kann nicht umbin, die zufälligen Umstände zu Gunsten Roberts zu berückstigen; sein unerwartetes Zusammentressen mit Dorst, dessen gegen seine Ettern, das gewissenlose Berfahren des Getöbeten, Alles spricht ja sür Robert! Es kann nicht sehsen, daß die Geschwornen einsachen Dobtschlag im Affect aussprechen werden!"

So suchte Jeber bem traurigen Borfall eine günstige Seite abzugewinnen und Swartons baburch zu fiberzeugen, baß für Robert feine Gefahr vorhanden sei. Bährend bes ganzen Tages brachen die trösulichen Besuche nicht ab, nur Farnwald erschien nicht.

Mit Beute belaben zog biefer, als die Sonne sich sichon neigte, in ernste Gebanken versunken seiner Wohnung zu und bemerkte bei seiner Annäherung mit Wohlgefallen, daß ihm Millh, wie sie dies gern zu thun pflegte, entgegengesprungen kam. Doch diesmal siel ihm ihre Gile auf und namentlich erregte ihr Winken mit einem

Comple

Tuche seine Aufmerkfamseit. Er beeilte bie Schritte seines Pferbes und hatte bie Quadrone in wenigen Augenblicken erreicht, als sie ihm zurief:

"Robert Swarton hat Dorft erschoffen!"

"Was fagst Du, Milly, Dorft erschoffen?" rief Farnwald mit stockenber Stimme.

"Ja, herr, so trug mir ber Neger bon herrn Blanchard auf, Dir zu sagen."

Ein Blig hatte Farnwald nicht mehr betauben können, als diese Worte es thaten. Er war für den Augenblid keines Gedantens fahig. Doralice, ihre Mutter, Robert Swarton, bessen Estern und Geschwister und ber blutige Dorst, wirbelten in verworrenen Bilbern vor seiner Seele vorüber, und ohne Worte stieg er von seinem Pferde und begab sich in sein Zimmer.

Millh mar ihm schweigend gefolgt und ftand, änglitich ihre Blicke auf ihn heftend, feitwärts von ihm, als er sich neben bem Tische in ben Armfinhl warf und feine Hände vor die Stirn brückte.

"Dorst erschoffen!" sagte er nach einer langen Beile vor sich hinblidenb.

"Ja, Herr, bas waren bes Boten Worte," fagte Milly schüchtern.

Faruwald blidte sich schnell nach ihr um und fragte, wie aus einem Traume erwachend:

"Wann ift es geschehen?"

"Geftern Abent, Berr," erwiederte bie Quabrone.

"Gestern Abend? Großer Gott, Doralice!" rief er, aus bem Seffel aufspringend, und schritt in größter Bewegung im Zimmer auf und nieber.

"Schnell, schnell, Milly, Abbisson soll ben Falben satteln!" rief er plöhlich bem erschrockenen Mabchen zu, warf sein Jagbzeng ab, wechselte in wenigen Minuten seine Reibung und harrte bes Pferbes, um zu ber unglücklichen Geliebten zu eilen; benn sie war es, die je ht allein vor seinen Gedanten stand. Es war noch möglich, daß er ber Erste war, der ihr die Unglücksnachricht überbrachte, er konnte sie darauf vorbereiten, den Schlag zu ertrugen, und ihr zugleich tröstend und kelsend zur Seite stehen. Doch nun siel ihm auch Robert ein, er gedachte bessen verzweiselnber Ettern und Geschwister, er wußte, daß sie die Minuten bis zu seiner Antunst zählen würden, er konnte bie Freunde nicht ihrem Unglück überlassen, und hin und her zog es seine Seele zu ihnen und wieder zu der Geliebten.

Da tam bas bestellte Pferb im Trabe heran und Farnwalb hatte entschieben, er mußte bie Freunde zuerst sehen.

"Futtere und pflege ben Schimmel gut, Abbiffon, wenn ich zuruckkomme, muß ich ihn reiten. Gieb ihm Un ber Indianergenge. II.



Brob, so viel er annehmen will. 3ch reite jest zu Swartons."

"Der herr Blanchard will Dich bort erwarten, herr," sagte Millh, "ich vergaß es, Dir zu sagen.

Farnwald schwang sich auf den Falben und sprengte in sliegendem Lauf davon. Nie war ihm der Weg so lang vorgesommen, es war ihm, als müsse er dem flüchtigen Rosse voraneisen. Immer drückte er wieder die Sporen in die Seiten des braden Thieres, das schon alle seine Krast aufwandte, um seines Herne Krast aufwandte, um seines Herne Krast, dergauf, dergauf, dergauf du genügen. Durch Wald, durch Prairie, bergauf, bergab ging es sort mit unverminderter Schnelligeiet, die endlich die wohlbekannten Baumgruppen, die vormteen, umd bald darauf das schaumbebeckte Noß seinen Reiter vor die Niedertassung trug.

"Gottlob — Farnwald!" riefen viele Stimmen von bem Gebäude her und Georg Blanchard eilte ihm mit ben Borten entgegen:

"Das ift ein fehr großes Unglück hier im Haufe, herr Farmwald; die Swartons sind gänzlich außer sich und wissen nicht, wie sie ihr Elend ertragen sollen. Ich danke bem himmel, daß Sie gekommen sind, Alle rechnen auf Sie, Alle bauen auf Ihren Trost, auf

Ihre Gulfe," sagte ber junge Mann mit einer Theilnahme, die augenscheinlich aus tiefsten Gerzen kam.

Die Blide, mit benen bie anwesenden Gaste Farnwast begrüßten, als er über die Beranda schritt, bezeugten, wie sehr man nach ihm verlangt hatte, und als er in das Zimmer trat, kam ihm der alte Swarton gleichfalls mit dem Ausruf

"Gottlob, baß Sie hier find, herr Farnwald," entgegen.

"Das Unglüd hat ums schrecklich getroffen," suhr er fort, "rathen Sie uns, was sollen wir thun, was sollen wir anfangen? Nobert ift in Ketten!"

"Wer hat ihn gefangen genommen?" fragte Farnwald heftig.

"Er selbst hat sich bem Geset überliefert und befteht barauf, baß Gericht über ihn gehalten werbe," antwortete Swarton.

"Er trägt bas Gefühl bes Rechtes in sich, boch bebenkt er nicht, baß bas Frontierleben und Frontierrechte hier nicht mehr anerkannt werben sollen, er vergißt, baß er nach bem Buchstaben bes Gesetzes unsers Staates gerichtet werben wirb. War Dorst allein?"

"Er war allein als Robert ihn traf, hat aber einen Begleiter, Namens Worting, in E..... bei sich gehabt," antwortete Swarton.

11\*

"Morting also bei ihm, und ist biefer noch in ber Stabt?"

"Nein, er ist ichon gestern Abend mit Dorfte Leiche fortgegangen."

"Gestern Abenb?" murmelte Farnwald vor fich binfebend und stand einige Augenblide in Gebanten. Dann sagte er:

"Lieber Swarton, ich muß heute noch verreisen, meine Gegenwart ist wo anders unumgänglich nöthig; in wenigen Tagen werde ich zurückfehren. Glauben Sie mir, ich verlasse Sie gerade in diesem traurigen Moment sehr ungern, aber es liegt nicht in meiner Macht, hierzubleiben, auch kann ich im Augenblick Richts helfen; den das Gericht über Robert kann nicht früher, als vor dem nächsten district court (Bezirksgericht) gehalten werten. Die erste Sorge ist jest, daß der beste gewonnen wirt; denn Torste Freunde werden keine Mittel sparen, um Ihnen überlegen zu sein, so wie sie Alles ausleiten werten, durch das Gesetz Rache zu nehmen."

"Und wenn es mich mein ganzes Bermögen koften sollte, herr Farnwalb, ich opfere Alles mit Freuden und will gern wieber mit ber Axt von Neuem beginnen, wenn ich Robert nur wieber jur Seite habe."

"Sprechen Sie mit Barry, er ift noch nicht fo lange vom Often weg, und weiß ficher, wer bort zu ben ersien Abvocaten gegählt wird."

"Barrh ift noch hier, er hat so eben sein Pferd aus ber Einzäunung geholt," sagte Georg Blanchard, ber herzugetreten war und die letzten Worte Farnwalds mit angehört hatte, "ich will ihn rusen," fügte er noch hinzu, eilte aus bem Zimmer und kehrte bald mit bem . County Clerk zurück.

"Unbedingt muffen Sie ben Abvocaten John Tahlor in M. engagiren, er ift namentlich in Eriminalsachen anerkannt ber glücklichste Vertheidiger und wird in verzweifelten Fällen stets als lettes Rettungsmittel herbeigeholt. Keinem Anbern wurde ich Roberts Sache anvertrauen," sagte Barrh, als er um seine Unsicht befragt war.

"Wie weit ist es bis M.?" fragte Farnwald, "es muß sehr weit sein."

"Ueber zweihundert Meisen von hier," antwortete Barrh, "doch ware es noch einmal so weit, so wurre ich ihn holen; es gilt ein Menscheptleben!"

Swarton fuhr bei biefen febr ernfthaft gefagten Worten beftig gufammen.

"Großer Gott, bas Leben meines Roberts!" rief er aus und prefte beibe Hänbe vor bas Gesicht, boch nach wenigen Augenbliden fab er mit gefammeltem Ausbrud ben County Clerk an und fagte:

"Das würbe noch vieler Menschen Leben kosten; so leicht nimmt man einem alten Frontiermann sein Kind nicht!"

"Seien Sie unbeforgt, lieber herr Swarton," fiel ihm Farnwald in bas Wort und warf Barrh einen Blick bes Borwurfs zu, "Robert hat mehr Freunde, als nöthig fein werben, um über sein Leben zu wachen."

"Bebenfalls rathe ich Ihnen, Tahlor kommen zu laffen und ihn zeitig zu gewinnen, bamit Ihnen Dorfts Barthei nicht zuvorkommt," erwiederte Barrh.

"So will ich hinreiten und uns seinen Dienst sichern," sagte George eifrig, "ich bringe ihn her, tofte es was es wolle. Ich tann schon Morgen aufbrechen."

"Je eber, je lieber," fagte Barry.

"Guter Georg, nur im Unglück findet man aus, wen man Freund nennen soll," sagte Swarton, indem er sehr bewegt die Hand bes jungen Mannes ergriff und sie berglich schüttelte.

"Recht fo, Georg," sagte Farnwald zu ihm und klopfte ihn auf die Schulter, "bas Geset wird hoffentlich unsern Freund freisprechen und bessen Freunden ersparen ungesetzlich zu handeln." "Sie wurden wohl ber letzte fein, ber bies thun wollte, herr Farnwald; benn Sie würden baburch, als ber Gründer biefer neu erstandenen gesetzlichen Berbältniffe, Ihr eigenes Berk gertrümmern," antwortete ber Clerk mit einem ernsten Blick.

Das tann nicht gescheben, ba ich überzeugt bin, baß bie Geschwornen nicht nach bem Buchstaben, sonbern nach bem Rechte richten werben, welches jeber Biebermann im herzen trägt!"

"Auch ich hoffe barum bas Beste, boch Gesetze müssen respectirt werden, sonst kann kein Staat bestehen, und wir würden niemals aus dem Faustrecht herauskommen. Es ist aber höchste Zeit, daß ich mich auf den Heimweg mache; ich din schon seit heute früh hier, und die Meinigen werden recht darnach verlangen, Kunde über unser Freunde hier zu bekommen. Lassen Sie uns das Beste hoffen, lieber Hern Swarton, und vertrauen Sie Gott und Ihren viesen Freunden, unter denen ich nie der Letzte sein werde, wenn ich auch das Geset mit aller mir zu Gebote stehenden Nacht zu besschützen für meine Pflicht halte."

hiermit nahm ber Clert Abichieb, versprach Morgen wieber vorzusprechen und schickte sich rasch zum heimeritt an.



:3

"Seien Sie ohne Sorgen, lieber Herr Swarton, es soll Robert kein Leib zugefigt werben, mag es kommen wie es will. Barrh ift ein braver Mann und er hat Recht, daß er am Gesetze festhält, er urtheilt aber nur nach bessen Buchstaben, und barin mag er zu weit gehen und Unrecht haben," sagte Farnwald.

"Sie sind unfre hoffnung, unser Troft, herr Farnwald, und was Sie uns rathen, foll geschehen," sagte ber alte Swarton und drückte ihm mit Innigkeit die Hand.

"Run, Georg, Sie haben ein gutes Werf übernommen, führen Sie es aus und bringen Sie Taylor hierher. Reiten Sie je eher je lieber," sagte Farnwald zu bem jungen bieberen Manne.

"Morgen früh bin ich unterwegs, ich will es sogleich meiner Mutter fagen," erwieberte Georg.

"So will ich mit Ihnen zu ben Damen gehen," sagte Farnwald, und Swarton schritt voran nach bem andern Zimmer.

Dort saß Mabame Swarton und Birginia in Thränen, umgeben von vielen theilnehmenben Freundiunen aus ber Umgegent, unter benen fich auch Georgs Mutter und Schwester befanden.

Beim Anblick von Faruwald ftand Madame Swarton auf, wankte foluchzend auf ihn zu und faßte fcmeigend seine Hand; sie wollte reben, die Stimme aber versagte ihr und so sentte sie das Gesicht in ihr Tuch, um durch einen neuen Strom von Thränen ihrem Herzen Erleichterung zu verschaffen. Auch Birginia hatte ihre Augen bebeckt und schluchzte hestig, indem sie sich auf der Mutter Schulter stügte.

"Fassen Sie sich, Madame Swarton, es soll Robert kein haar gekrümmt werben, Sie bürfen mir vertrauen," sagte Farmwald zu ber trostlosen Frau und seizte bann noch hinzu: "ich bürge Ihnen bafür."

Da hob bie ungludliche Mutter ihre thränenvollen Blide ju Farnwald auf, ein seliges Lächeln überflog ihre bleichen, verstörten Buge, sie ergriff abermals mit beiben Händen bie seinige, und ehe er es verhindern konnte, fiel sie vor ihm nieber und rief:

"Das ist Alles, was ich wünsche, nun mag Gott Ihnen Kräfte bazu geben!"

Farnwald hob, tief ergriffen, die Frau auf, die jest ihre Thranen trocknete und augenscheinlich beruhigt zu ihm sagte:

"Sie sehen, herr Farnwald, meine Furcht ist nun vorüber. Sie wissen, ich habe noch zwei Söhne, und wenn Sie für Robert handeln wollen, so giebt es für mich keine Gefahr mehr. Denken Sie, wenn es nöthig wird, an Bill und Charles." Auch Mabame Blancharb und Inez waren zu Farnwald getreten, um ihn zu bewillsommnen, brückten ihm die Hand und sahen ihn so liebevoll an, als wollten sie ihm bamit für ben Trost, ben er ber alten Freunbin gegeben hatte, ihren Dank aussprechen.

"Unser junger Freund Georg," sagte Farnwald, sich zu diesem unmvendend, der seitwärts stand und betrübt auf die von Schmerz niedergebengte schöne Birginia bliefte, "hat sich auch erboten, sein Theil für die Befreiung Roberts zu thun; "er wird Morgen einen Mitt von einigen hundert Weisen antreten, um den besten Abvocaten zu engagiren."

Birginia nahm ihr Tuch von ben Augen und fah ju Georg hinüber. Sie sagte tein Wort, sie trat nicht ju ihm hin, boch während ihre Mutter ihm mit ben berzlichsten, innigsten Worten für biesen übernommenen Liebesbienst bantte, hatte sie mit bem einzigen Blicke mehr gesagt, als sie mit Worten es zu thun im Stanbe gewesen sein würde, sie hatte ihr hers vor ihm aufgethau, hatte ihn hineinblicken lassen und er hatte beutslich gelesen, was barin geschrieben stand.

Georg nahm bie Danksagungen ber Mutter verlegen hin, hörte kaum, was sie sagte, sah aber immer wieber hinüber nach Birginia; boch biese ließ ihre Augen niebergeschlagen. "In Gottes Namen, Georg! ich hoffe, baß es Dir gelingen wirb, ben Mann zu gewinnen," sagte Mabame Blancharb.

"Du magst bie Wäse für bessen Herbeischaffen übernehmen, mir überlasse seine Belohnung; ich gebe Dir Bollmacht, ihn für meine Rechnung zu irgend einem Preise dahin zu bringen, daß er Roberts Bertheibigung übernehme."

"Wie follen wir jemals so viel Freundschaft erwiebern?" sagten Swarton und seine Frau zu gleicher Beit. "Was hatten wir ohne solche Freunde anfangen sollen?"

"Sie haben solcher Freunde noch Viele außer uns, und es kann sich leicht ereignen, daß sie Alle noch Gelegenheit finden, sich als solche zu zeigen," sagte Farnwald. "Doch nun muß ich Sie verlassen, man erwartet mich wo anders, von wo ich erst in einigen Tagen zurüdkehren werde."

"Ach, herr Farnwald, gerabe jett; muffen Sie uns benn verlaffen?" fagte Mabame Swarton.

"Ich kann es nicht umgeben, boch ich werbe sobalb als möglich zurücklommen."

"Sie opfern sich rein auf für bie Leute in ber weiten Umgegenb, benen Sie stets Ihre husfe unentgeltlich bringen und von benen es Ihnen boch wohl bie



wenigsten Dank wissen, fagte Mabame Blanchart; Farnwald nahm ichseunigst Abichied auf recht balbiges Wiedersehn, sorberte Swartons nochmals auf, nicht zu verzagen, und sprang bann zu seinem Pferde, welches noch, wie er es verlassen hatte, an der Einzäunung stand.

. Er schwang fich in ben Sattel und jagte mit noch größerem Ungeftum, als er gefommen war, auf bem Wege nach feinem Saufe gurud; benn jest hatte er nur noch Doralice, die unglückliche, beiß und febnfüchtig nach ihm verlangenbe, geliebte Doralice vor Angen. Der Falbe wußte, bag bies fein Jagbritt, fein Bergungungeritt mar, er verftant, bag es Ernft fei, bag es galt, ftrectte feine ftablernen Glieber weiter von fich und jog fie bichter unter ben fcweißtriefenben Leib, er fpannte feine Ruftern weiter aus als fonft und feine bellen funtelnben Augen ichienen zu glüben, ba bas lette Roth bes Abendbimmele, bem er entgegenfturmte, fich in ihnen fpiegelte. Wilb mogten feine fcmargen Mabnen, boch wehte fein glangenber Schweif und bie Staubwolfe, bie unter feinen fliegenden Sufen aufwirbelte, ichien ihm taum folgen zu können. Richt Sporn, nicht Beitsche berührte bas eble Thier, nur bie fchmeichelnbe Band feines Berrn lag auf feinem glatten Raden und bas lob, mas fie ihm fpentete, fuchte es mit jebem Sprunge zu verbienen.

Das Saus war erreicht, ber Falbe wogte schnaubenb

und mit hochschlagenten Flanken auf seinen zierlichen Gliebern hin und her, von Sattel und Zeug wurde er befreit und Abbisson führte ihn an den senchten Loden, die über seine Stirne sielen, nach der Einzänuung, nm ihn dort sorgsam zu pflegen, während Farnwald mit aller Vorsicht den Schimmel selbst sattelte und sich in wenigen Minuten zu seinem langen Ritte auskristete.

Um biefe Zeit war es, als Morting mit bem Bagen, ber bie irbifchen Refte feines Reifegefährten trug, auf ber Brüde anlangte, an beren anberer Seite in furzer Entfernung bie Besichung Dorfts lag.

"Fahre langsam vor die Einzäunung, die sich unter jenen hohen Bäumen hinzicht," sagte Morting zu bem schwarzen Fuhrmann und zeigte durch die zunehmende Dunfelheit nach dem Eingange hin, der zu Dorsts Wednung sährte, "halte dort still, dis ich zu Dir zurrückfehre, ich will voranreiten, um unsere Fracht anzumelden."

Mit biefen Worten eilte er zu bem Thore und ritt balb vor bie Beranda bes Wohngebäubes.

"Mein Gott, ba kommt Bater icon gurud," fagte Doralice, bie auf ber Gallerie ftanb, zu ihrer in bem luftigen Corribor sigenben Mutter; "hier ist Morting," und mährend sie bieses fagte und ber Genannte vom Pferbe flieg, trat fie gur Seite, um neben ihm vorbei nach ihrem Bater gut feben.

"Wo ist benn Bater, herr Morting?" fragte Doralice biesen und wieberholte bie Frage mit gesteigerter Besorgnis, ba sie keine Antwort von bem Manne erhielt, ber nun zu ihr unter bie Beranda getreten war und abermals in seinem Schweigen verharrte.

"Um Gottes Willen, wo ist Bater, herr Morting?" rief sie jeht in höchster Bestürzung, während auch ihre Mutter eilig herzugetreten war.

"Er wird gleich kommen," antwortete Morting, mit ber hand jurud nach ber Strafe zeigenb.

"Gottlob! Wie haben Sie mich erschredt!" fagte Doralice, tief Athem holend und die Hand auf ihr mit Unterbrechungen Kopfendes Herz legend.

"Er wartet ba braußen auf mich, daß ich ihn abhole," fuhr Morting fort und blidte wieder nach ber Straße hin, "er kommt gefahren."

"Gefahren? himmel, was ist geschehen? Ist er frant — "ober gar verwundet?" rief Doralice und sprang die Treppe himunter, um ihrem Bater entgegen zu eilen.

"Er ift tobt, er ift ericoffen," rief jett Morting laut hinter Doralice ber, beren Dhr biefe Borte auf ber unterften Stufe taum erreichten, als fie, wie bom

Blige getroffen, zusammenbrach und hinab in ben fanbigen Weg nieberfiel.

Allmächtiger! Mein Gatte, mein Kind, mein einziges Kind!" schrie ihre Mutter zu ihr herabeilend, warf sich neben sie auf die Knie und schlang ihren Arm um Doralices Nacken.

"Hufe! Haife! Mein Kind, meine Doralice!" schrie bie Frau in höchster Berzweiflung und vergaß über bie Gefahr, nun auch noch ihr Kind zu verlieren, daß es bie Kunde von ihres Gatten Tode war, die ihre Tochter niedergeschmettert hatte.

Diener eisten mit Lichtern herbei, sie hoben ihre ohnmächtige junge herrin auf, trugen sie in ihr Zimmer und legten sie bort auf bem Sopha nieber, wo bie Mutter zitternb und bebend sich über sie beugte, ihre kalten Lippen kußte, ihre Locken von ber Stirne zurüchstrich und stammelnd bie Worte wieberholte.

"Doralice, meine Doralice, es ift Deine Mutter, bie Dich ruft!"

Die Diener hatten wohlriechenbe stärkenbe Wasser und Essig gebracht und ber Ohnmächtigen Stirn und Nacken bamit beseuchtet, worauf enblich mit einem tiefen Seufzer sich ihre Brust wieber hob, ihre Augen sich öffneten und sie ihre bleiche bebende Mutter über sich hingeneigt erfannte.

Wie aus einem fcweren Traume erwachenb, blidte

fie bieselbe an, schlang die Arme um ihren Racken und brach in einen Strom von Thränen aus. Mit ben Thränen kehrte auch ihr Bewußtsein zurück, fie fuhr sich mit ber Hand über die Stirn, hob sich, auf bie andere gestügt aus dem Sopha auf und wankte mit wirrem Blicke einige Schritte der Thür zu. Doch ihre Mutter zog sie zurück in ihre Arme.

"Bleibe Doralice, bleibe, Du bift frant," fagte fie mit angftlicher Stimme.

"Bas sagte er? Sie haben Bater erschoffen, sagte er nicht so? Mutter, hast Du es nicht gehört? sie haben Bater getöbtet!" schrie bas Mäbchen in ihrer Berzweiflung und wollte nach ber Thur gehen, boch ihre Mutter ließ sie nicht los und zog sie in bas Sopha zurück, als wolle sie bieses lehte, ihr einzig noch übrige Lebensgut sich selbst sichern.

"O gehe nicht von mir, Doralice, Du bift ja Alles, was mir nun in meinem Unglücke noch bleibt, verlasse Deine Mutter nicht," klagte die Frau, ihre Tochter an ben Busen brückend; sie umarmten sich jammernd und wehltagend, ihre Thränen flossen zusammen und von ber schwere Last ihres Schwerzes niebergebrückt, sanken Sie weinend in das Sopha.

Während biefer Zeit war Morting gurud nach bem Thore gegangen, wo ber Wagen hielt, er ließ benfelben ju bem Hause heranfahren und die Stlaven sammelten sich um ihn her, ihren tobten Herrn zu sehen. Wit Lichtern und Fackeln kamen sie heran, doch kein Auge sah man feucht werben!

"Hebt ihn herunter von bem Wagen und tragt ihn auf die Gallerie," fagte Morting zu ben Negern, indem er ben Poncho von Dorst hinwegzog und beffen blutiger Leichnam sichtbar wurde.

Die Stlaven aber ftanben und schauten schweigenb auf ben Entfeelten, ohne ber Weisung Folge ju leiften, fie schienen in Gebanten versunken und Betrachtungen anzustellen.

"Nun, woran benkt 3hr — wird es bald? Faßt zu und tragt ihn auf die Gallerie, ober fürchtet 3hr Euch bor einem Tobten? es ist boch ber erste nicht, ben 3hr anfaßt!"

"O nein, herr Morting," antwortete ber Neger Elick, "es ist noch nicht fo lange her, baß wir Ben und Salth forttrugen. Das waren aber nur Schwarze."

"Borwarts, sage ich, greift zu, ober ich werbe Euch helfen," rief jett Morting; bie Neger sahen scheu nach ihm hin und hoben nun ihren Herrn vom Wagen.

"Dort hinauf, auf die Gallerie, bort legt ihn hin; Bill. kann hineingehen und fragen, was mit ihm geschehen soll," sagte Morting und schritt nach seinem En der Indianezgenge. II. Pferbe. "Ich will jeht nach Saufe reiten, benn ich habe seit vorgestern verbammt wenig geschlafen. Sagt Eurer Herrin, ich würde morgen vorsprechen und sorgt sür ben Neger bort, ben Fuhrmann." Mit biesen Worten bestieg er sein Pferd und verschwand balb barauf in ber Dunkelheit.

Kaum hatte Morting sich entfernt, als bie Staven sich von ihrem tobten Herrn abwendeten und Click bessen Poncho über ihn hinwarf.

"Das hat er an Ben und an Sallh verdient; der Tod macht zwischen Schwarzen und Weißen keinen Unterschieb," sagte er, warf den brennenden Kienspan, den er in der Hand trug, in den Weg hinaus und ging auf seinen nackten Kußen saultos unter der Veranda hin bis zu Ooralices Zimmer, dessen Thür nur angelehnt war. Die übrigen Neger hatten gleichfalls die Lichter ausgelössch und sich leise vor der Thür gesammelt, aus welcher die Jammertone ihrer Perrinnen hervordrangen.

Jeht ließen die Sklaven ihre Köpfe sinken, Thränen traten in ihre Augen und als ihr Schluchzen in das ihrer Herrichaft einstimmte, öffnete sich die Thür und Ellen, eine schwarze Dienerin, trat leise zu ihnen heraus.

"Was sollen wir mit Master Dorst thun, er liegt

bort auf ber Gallerie," fagte Elick zu ihr, nach feinem hinzeigenb.

"Tragt ihn in ben Salon und legt ihn bort auf ben Teppich, bis die Herrin bestimmt hat, was weiter geschehen soll. Jest kann ich sie unmöglich fragen; ihr Jammer ist zu groß," erwiederte die Sklavin, die Andern gingen, um zu thun, was sie ihnen gerathen und sie selbst blieb an der Thür stehen und lauschte den Wehltagen ihrer Gebieterinnen.

"Laß mich allein hinausgehen, Doralice," fagte Mabanne Dorst zu ihrer Tochter, "bleibe hier, mir zu Liebe."

"Rein Mutter, saß uns zusammengehen, ich bin gefaßt, ohne Dich hier bleiben kann ich nicht. Soll ich benn meinen armen Bater nicht sehen?"

"Es möchte Dir schaben, mein Kind. Ich habe ja außer Dir nun Nichts mehr in ber Welt," sagte Mabame Dorst und brach, ihre Hande ringend, wieber in lautes Weinen aus."

"Komm mit, Mutter, ich muß ben Bater sehen!" rief jetz Doralice, von Schmerz und Berzweiflung hingerissen, zog ihre Mutter mit sich fort aus bem Zimmer und stieß im Hinausgeben auf Ellen.

"Bo ift Bater?" fragte fie schluchzend bie Die-

"Bo ift Dein Herr, Ellen?" fragte Mabame Dorft mit bebenber Stimme.

"In bem Salon; ich habe ihn borthin bringen laffen, bis Du Beiteres verfügt haben würbeft, herrin," antwortete bie Stlavin und folgte ihren Gebieterinnen, bie in ihrem Jammer sich umschlingend, nach bem bezeichneten Gemache wankten.

Ein einzelnes Licht stand vor bem großen prächtigen Wandspiegel und warf seinen spärlichen Schein auf Dorst, ber in ber Mitte bes geräumigen duftern Zimmers auf bem Fußboben hingestreckt lag.

"Dorft, mein Gemahl!" schrie jest die ungludliche Frau und warf sich in voller Berzweiflung neben bem Leichnam nieder. "D, ich ungludliches Weib, der Sohn wurde mir geraubt und gemordet ist mir der Gattel wie foll ich es ertragen, wie kann ich noch leben? "rief sie, die Hande ringend und richtete ihre Blicke nach oben, während Doralice mit dem Haupte auf ihres Baters Bruft gesunken war und seine kalte Hand krampshaft in der ihrigen hielt.

Stunden eilten bahin, der matte Schimmer des nahenden Worgens brach dämmernd durch die offnen Fenster und siel auf die bleichen Gestalten der Wutter und Tochter, die immer noch bei den irdischen Resten des ihnen theuren Mannes weinten und Kagten. Doralices Blicke fielen jetzt auf die blassen leiberfüllten Züge ihrer Mutter, neue Angst, neue Besorgniß erfaßte sie, sie schlang ihren Arm um beren Leib, hob sie empor und zog sie mit sich sort aus der Nähe des Todten. Sie geseitete sie in ihre Zimmer, befahl durch Ellen einer Anzahl Stlaven, bei ihrem Herrn Wache zu halten und schloß sich dann mit ihrer Mutter ein, um ungestört ihrem Gram Raum zu geben und ihren Thränen freien Lauf zu sassen.

Gine unheimliche Stille herrschte in bem Sause, über ber ganzen Riederlaffung, nirgends ließ sich ein lebendes Wesen sehen, denn die Stlaven benutzen den Tod ihres Herrn, sich einen Feiertag zu verschaffen, hielten sich in ihren Hitten still verdorgen und die schon hoch stehende Sonne trieb durch ihre heißen Straften das Vieh und die Bögel den Schatten zu, in deuen sie sich jumm und heimlich versteckten.

In bem Salon fagen bie, gur Wache bei ihrem herrn bestimmten, Neger auf bem reichen bunten Teppich und sprachen, ihre Blicke balb auf ben Tobten, balb auf bie glanzenben Kostbarkeiten, bie sie hier umgaben, heftenb, leife miteinanber.

"Enblich hat er boch seinen Meister gefunden," fagte Elick, seitwärts auf Dorst blidenb.



"Er hat in seinem Leben manche Rugel pfeisen hören; noch im vergangenen Jahre schoß ber Abvocat im Gerichtshause nach ihm, bem Dorst bann mit seinem langen Wesser ben Garaus machte; boch biese Rugel hat ihn wahrscheinlich überrascht, sie muß ihn nicht weit vom Herzen getroffen haben."

"Er hat es hundertmal an uns verdient," sagte Harry. "Wie grimmig der Kerl aussieht! Sicher ist es ihm hart angekommen, als er sah, daß er sterben mußte, wenn er an uns und an diese vielen schönen Sachen gebacht hat, von benen er Nichts mit sich nehemen kounte."

"Den Ginen sind wir los und wer weiß, ob wir einen andern herrn bekommen, der besser it, als er? dem ich glaube nicht, daß die herrin hier wohnen bleiben wird und dann setzt sie entweder einen Aufseher hierher, oder sie verkauft und," bemerkte Bob. "Benn sie und nur nicht unter ihren Better, den Warner, stellt, sonst kamen wir aus dem Regen in die Trause. Der rothsharige Spisbube würde und das Fell über die Obren ziehen."

"Doch noch lieber wollte ich ihn zum Herrn haben, als ben Worting, bem gilt ein Hund mehr, als ein Neger," antwortete Harrh.

"Bas meint Ihr, wenn fich mit einem Male ber

Alte bort wieber aufrichtete und hatte uns so respectios sprechen hören, was sollte wohl aus unserer Haut werben?" sagte Bob, indem er einen scheuen Blick nach Dorst hinwarf und seine Gefährten sich gleichfalls halb erschrocken nach demselben unwandten, als hörten sie schon die drohende Beitsche durch die Luft sausen.

"Bei Gott, macht keine Spaße, ber Teufel könnte fein Spiel haben," fiel Elick ein und fetzte, indem er sich auf den Rücken faßte, noch hinzu: "ich habe da noch einen ungeheilten Stockhieb von ihm, den er mir bei seinem Abschiede verehrte, wobei ich ihm wunschte, daß ihn der Böse unterwegs holen möchte, und mein aufrichtiger Bunsch ist in Erfüllung gegangen."

## Capitel 15.

Der troftende Freund. — Der theilnehmende Better. — Die beiden Bofewichte. — Das Begrachnis. — Bereitelter Munich. — Die unglückliche Frau. — Der geraubte Cohn. — Entfessetze Leibenschaft. — Racheburft. — Die Abrane.

Unter ber Leranda, vor ber Thür ihrer Herrin, hatte sich Ellen auf bem Jußboben niebergekauert, und ihr mit den Sänden bedecktes Gesicht in den Schooß sinken lassen; nur von Zeit zu Zeit sah sie auf, um ihren Blick nach den Negerhütten und nach der Straße hinüberzusenden, dann bersank sie wieder in ihre vorige unthätige Stellung.

Plöhlich wurde ihre Aufmerkjamkeit durch den hohl schallenden Ton von hufschlägen angezogen, welche auf der nicht fernen hölzernen Brücke durch ein darüber hineilendes Pferd erzeugt wurden. Sie sah auch hald darauf durch die hohen Bäume, wie ein Reiter auf der staubigen Straße herangaloppirt kam, an dem Sinfahrtsthore anhielt, dasselb, ohne abzusteigen, öffnete und nun zu dem Haus gerafse heransprengte.

"Mein Gott, es ist Herr Farmwald," sagte sie, überrascht nach ihm hinblickenb, sprang auf und rief laut gegen die Zimmerthur gewendet:

"herr Farmvalb ift gekommen."

"Farnwalb?" rief es aus bem Zimmer, bie Thür flog auf, Doralice eilte hervor unter bie Beranda, die Stufen hinab und fank im nächsten Augenblick mit ben Worten:

"Dein Farnwald!" in beffen Urme.

Se war ein Augenbliet bes tiefften Schmerzes, boch auch jugleich großen Troftes. Dozalice fprach nur mit Thranen und mit Schluchzen und schmiegte sich eng an ben Geliebten an, als fühle sie sich unter seinem Schutze sicherer gegen bas fle bebrangenbe Schickfal, als fühle sie in feiner Nahe Linberung ihrer Leiben.

Auch Farnvald waren die Augen feucht geworben, auch er konnte keine Trostworte für das namenlose Unglidt sinden, welches das theure Madchen und dessen Mutter betroffen hatte. Mit dem Arme die Geliebte seit an sein Herz, haltend, war er mit ihr unter die Beranda getreten, als Madame Torst weinend aus ihrer Jimmerthür kam und ihre Hand Farnwald entgegenhielt. Sie wollte reden, doch auch ihr war es nicht möglich, sie schüttelte schluchzend ihr Haupt, sah zum himmel auf und legte dann mit ihrem stummen Segen Dora-

d

lices hand in die Farnwalds. Unter Thränen schloß bieser die Tochter und die Mutter abwechselnd in die Arme und sagte, nach einer Weise das Schweigen brechend, aufs Tiefste bewegt:

"Der Troft, ben ich im Stanbe bin Ihnen ju geben, wird gegen bas schwere Schickfal, welches Sie betroffen, sehr unbebeutend sein, meine Hulfe aber, so weit sie meine Krafte bieten komen, gehort, so wie mein ganges kunftiges Leben, Ihnen beiben."

Er hatte mit biesen Worten die Hand ber Mutter und ber Tochter ergriffen, und ging zwischen ihnen und von ihnen geseitet nach dem Zimmer der Ersteren, wo sie sich, von Schmerz und Leid übermannt, schweigend zusammen niedersetzten. Lange noch hielten die beiden Franenzimmer die Hände Farnwalds in den ihrigen, wie Gescheiterte, die sich an einen schwimmenden Wast klammern, lange noch flossen ihre Thränen, die sie sich vergebens bemühten zu trocknen, und lange noch waren sie nicht im Staube ihren Jammer, ihre Seuszer in Worte zu kassen.

"Herr Farnwald," fagte endlich Mabame Dorft mit matter Stimme, "ich habe Ihnen und Doralice meinen Segen gegeben, ehe wir noch Ihrer Hulfe bedurften, es machte nich glüdlich, bie Zukunft meiner Tochter ber hand eines Mannes anzuvertrauen, ben ich Urfache hatte, zu achten und zu ehren, boch konnte ich zu jener Zeit nicht benken, baß auch ich so bald ihren Schutz auzurusen genöthigt sein würde. Damals glaubte ich nur zu geben, nur für Guer Glück zu sorgen, und ich habe mich selbst, wenn auch nur unbewußt, babei bedacht; benn ohne Sie, Herr Farnwald, würde ich nun verlassen und rathlos in der Welt stehen. Mein herz hat schon seit Jahren niemals ausgeschrt zu bluten und ich hoffte, daß es früher ausgeschlagen haben würde, als das meines Gatten; doch auch dieser Wunsch ift mir nicht erfüllt!"

Ein heftiger Thränenstrom nahm ber unglüdlichen Frau abermals die Worte und schluchzend senkte fie bas Gesicht in ihr Tuch.

"Du haft ja noch eine Tochter, gute Mutter," fagte Doralice, indem sie ihren Arm um sie schlang, sie gärtlich an sich zog und ihre Wangen mit Ruffen bedeckte, "und nun hast Du ja auch noch einen Sohn, der für Dich und für Deine Tochter sorgen wird. Gott hat uns das Leid gesandt und wir dürsen nicht gegen seine Fügungen murren; Er wird Alles zu unserm Besten lenken."

Sie suchten sich gegenseitig zu trösten und in ihrem Gram aufzurichten, und hatten so einige Stunden verbracht, als Ellen hereintrat und die Ankunft des Herrn Warner melbete. Doralices Züge überflog bei bem Ramen biefes Mannes ein Ausbruck bes Wiberwillens, boch ber Mabanne Dorft schien seine Ankunft erwünscht zu sein.

"Ach, ber gute Better!" fagte sie, "er meint es auch ehrlich nut uns. Laß ihn hereinkommen, Ellen."

"Sage ihm nichts über Farnwald und mich, Mutter," flüfterte Doralice biefer zu und ließ die Hand ihres Geliebten ans ber ihrigen gleiten, als die Thür sich öffnete und Warner mit einem Tuch vor ben Augen und gesenkten Hauptes hereintrat.

Sein erster Blid aber fiel auf Farnwald und man tonnte beutlich die unangenehme Ueberrafchung gewahren, die bessen unerwartete Gegenwart bei ihm hervordrachte. Es war aber nur für einen Augenblich, daß sich dies Gefühl auf seinem Gesichte zeigte, bann nahm bieses beieber den Ausdruck tiefsten Leibens an, und abermals dus Tuch zu spienen Augen führend, trat er zu Madame Dorst und ersafte ihre Hand.

"Was Gott thut, bas ift wohlgethan," sagte er unter hestigem Schluchzen und wischte seine Augen, "ber Schlag ist schrecklich, theure Coussine, und trifft mich sast ebenso schwer, als Sie; benn mein einziger Freund und meine alleinige Stüge ist mir in dem Verblichenen verloren. Ach, wie sollen wir es ertragen? Gott gebe uns Kraft genug, uns aufrecht zu erhalten und nicht an feiner ewigen Liebe, an feiner unenblichen Gnabe zu zweifeln!"

Hiermit bebeckte er abermals fein Geficht und wenbete fich nach einer Beile zu Doralice mit ben Borten:

"Trost zu geben ift schwer, toch wenn Dankbarkeit für genossene Wohlthaten Theilnahme und Beistand im Unglud versprechen kann, so dürfen Sie auf mich rechenen mit Allem, was in meiner Macht steht."

"Doralice sah aber nicht nach ihm auf und gab ihm keine Antwort."

"Wir haben es wahrscheinlich Ihrer Freundschaft zu banken, herr Farnwald, daß Sie bem theuren Berblichenen das Geleit hierher gaben?" sagte Warner, sich jett zu Farnwald wendend, "er hielt große Stücke auf Sie."

"Nein, herr Warner, wie ich höre, hat herr Morting ihn hierher begleitet; ich erhielt die Nachricht von dem vorgefallenen Unglück, als ich von einer mehrtägigen Jagd nach Haufe zurückfehrte, und eilte dann sogleich hierher, um zu sehen, ob ich vielleicht durch Trostworte, oder durch meine Dienste unseren Freundinnen hier einen Theil der vielen Freundlichteiten zurückerstatten könnte, die sie mir vor so kurzer Zeit in diesem Hause erzeigten."

"So waren Sie also nicht zugegen, als bie Bränelsthat vollbracht wurde?"

"Rein, Herr Warner, leiber nicht, ware ich gegenwärtig gewesen, so würde sie wahrscheinlich nicht gescheben sein."

"Was ift benn aus bem Unmenschen, bem Mörber, geworben — ist er entflohen?"

"Er hat fich felbst bem Gerichte gestellt und befindet sich in Retten."

"Mag ber himmel geben, baß baffelbe Gerechtigkeit an ihm ausübe," fagte Barner heftig mit bem Ausbrucke tieffter Entruftung und fette, fich zu Madame Dorst wenbend, noch hinzu, "Sie werben sicher nichts sparen, theure Cousine, um ben Bösewicht nach Berbienst bestraft zu sehen; meinen letten Dollar mag es mich koften, wenn ich ihn bamit an ben Galgen bringen kann."

"Das bin ich meinem unglücklichen Gatten schuldig," antwortete Madame Dorst mit einem finstern Blicke, "mein ganzes Bermögen werbe ich einsetzen, um ben Manen meines Gemahls Genugthuung zu verschaffen."

Farnwald und Warner verließen balb barauf bie Damen, um bie nothigen Vorbereitungen für bas Begräbnif Dorfts zu machen. Es wurde von ben Schreinern, bie sich unter ben Negern befanden, schnell ein

See al

Sarg angefertigt und in bem Garten, auf bem von Mabame Dorft bestimmten Plate bas Grab bereitet.

Farnwald war zu ben Damen zurückgefehrt, während Warner noch bei ben Arbeitern verweite, als Morting vor das Haus geritten kam und von Ellen auf die Frage, ob Warner schon hier sei, nach bem Garten gewiesen wurde. Er schlang ben Zügel seines Pferdes an einen Baum und schritt nach dem bezeichneten Orte, wo er Jenen unweit des Grabes sinnend unter einem Baume siehen antras.

"Sallo Warner, ich fomme so eben von Eurem Hause, wo man mir sagte, daß Ihr hierher geritten wäret. Das sieht jest schen hier aus; die Hauptsache bei unsern Unternehmungen, das Geld, wird und jest sehsen. Gin verdammter Streich gerade jetzt, aus unserer Speculation gegen den Renard wird nun wohl Richts werden, und verdammt, ich habe mit Dorst nichts Schriftliches gemacht wegen des Kauss von Swartons Lande. Das Geschäft ging zwischen ihm und mir in gleiche Theile, Ihr werdet das ja selbst wissen?"

"Dorst hat mir niemals etwas barüber gesagt," antwortete Warner unbefangen, "boch seiner Frau wird es ja wohl besannt sein."

"Bat er benn ein Teftament gemacht, ober Jeman-



ben zum Beiftand feiner Frau ernannt? Die fann ja allein bie vielen schwebenben Processe nicht burchsechten."

"Ich weiß von nichts, wie follte er bagu gefommen fein, ein Teftament gu machen; er war ber Lette, ber an Sterben bachte."

"So mußt 3hr feben, Barner, bag wir Beiben bie Sanbe in bem Bermögen behalten, 3hr fteht ja gut mit Eurer Coufine."

"Bas ich babei thun tann, Morting, bas wißt 3fr wohl, gefchieft. 3ch bachte immer, Dorft hatte Guch so eine Bollmacht hinterlaffen, wenigtens münblich, und feine Frau babon unterrichtet. 3ch werbe sie einmal beshalb befragen. Sabt 3fr benn bas Gelb, welches er auf bie Reife mitgenommen hatte, zu Guch genommen und mitgebracht?" fragte Warner, seinen Gefährten prüfend anschauend.

"Gesto? verbammt, keinen Gent habe ich bei ihm gefunden; er hat ja, wer weiß wie lange da braußen im Walde auf der offinen Straße todt gelegen, und ba tönnt 3hr leicht benten, daß, als ich zu ihm kam, feine Taschen schon längst umgewandt waren. 3ch habe noch aus meinen eignen Mitteln die Wirthshausrechnung und seine Bergnügungsfahrt hierher bezahlt, welches Geld ich mir von der Wittwe zurückerbitten werde."

"Dafür laßt mich forgen, Morting, in diesen ersten Tagen wollen wir sie nicht noch mehr an ihren großen Berluft erinnern, benn sie ist schon sehr angegriffen. Es tönnte ihrer Gesundheit nachtheilig sein," sagte Barner mit einem Ausbruck warmer Theilnahme, wobei ihn Morting mit einem höhnischen Lächeln anfah und bemertte:

"Es ift boch gut, wenn man fo einen weichherzigen Better hat; am Enbe ware bie Wittwe noch keine fo follechte Parthie."

"Mir ist nicht so scherzhaft zu Muthe, als Euch, Morting, ich habe in ber That eine mächtige Stüte verloren und auch Ihr werbet ben Berlust fehr fühlen, benn bei Dorsts vielen glücklichen Speculationen fiel boch oft ein schönes Theilchen an uns ab."

"Dafür habt Ihr genug falfche Eibe geschworen und ich oft genug Haut und Nacken gewagt. Freilich, könnte ich ben Kerl wieder lebendig machen, so thäte ich es, benn sein Gelb hat uns manchmal aus ber Noth geholsen. Nun horcht einmal bei ber Alten, ob sie weiß, daß ich an dem Gewinnst, der an Swartons Land gemacht wird, halben Antheil habe?"

"Das werbe ich thun. Doch vor Allem muffen wir jetzt bafür sorgen, daß ber Mörber Dorste gehangen wirt, benn so lange er lebt, kann Niemand mit Un der Indiancegerage. II. Ruhe auf die Besitzung seiner Familie ziehen, der Kerl schösse einem eine Kugel durch den Kopf, sobald man die Nase zum Fenster heranosteckte. Ist er gehangen, so werben sich die Andern schon beruhigen, und dann tönntet Ihr oder ich dort hinziehen. Die Wittwe darf die Kosten nicht scheuen, und sie ist auch Willens, Alles zu diesem Ende aufzubieten. Ihr wist, sie ist Mexicanerin."

Wenn sie Geld nicht scheut, so soll der Kerl hangen, oder ich will mir selbst die Schlinge um den Hals legen. Run, Warner, vergest meinen Antheil an dem Geschäfte nicht, ich will jett reiten. Ihr werdet Euren Herrn Better auch ohne mich dort in die Erde pstanzen fönnen; wenn er ausschlägt, bitte ich mir einen Sprössing davon aus, es muß herrliche Beitschen geben. Legt ihn nur tief genug, damit er nicht sputt; man sagt, wer ein Duhend Menscheneben auf dem Gewissen habe, würde im Grabe keinen sonderlich ruhigen Schlaf bekommen."

Mit biefen Worten ging Morting zu seinem Pferbe zurück und hatte bald bie Besitzung verlassen, während Warner sich nach bem Hause begab und Dorst burch bie Neger in ben Sarg legen ließ. Diefer war nur einsach aus Cebernholz gezimmert und entbehrte jeber reichen Berzierung, die wohl ber Ruhestätte für ben

ewigen Schlaf eines so wohlhabenden Mannes in einem mehr bevöllerten Lande zu Theil geworden sein würde. Allen Schmuck, der Dorst auf seinem letzten Wege begleiten sollte, hatte die Natur geliesert: er war reichlich mit den herrlichsten Blumen umgeben.

Die Sonne sant hinter ben fernen Gebirgen und ber hinmel hatte sich mit einem bunkeln Blutroth gefärbt, als Dorsie Leiche in bem Corribor stand, um von ba jur Gruft getragen zu werben. Die Staven Alle hatten sich in ihren besten Reibern vor bem hause gesammelt, um ihren herrn auf seinem letzten Wege zu begleiten und nur bie, welche zu Trägern bestimmt waren, stanben, bes Besehls gewärtig, bei bem Sarge.

Farnwald theilte es Madame Dorst und ihrer Tochter mit, daß die irdischen Resse des ihnen theuern Mannes jest der Erde übergeben werden solsten und erhot sich, sie aum lesten Abscheiede zu ihm hin zu geleiten. Ihr Jammer war herzzerreisend. Wieder und wieder sielen sie sich in die Arme, ihre Thränen, ihre Klagen zu vereinigen, doch immer sanken sie in das Sopha zurück, umfähig, den Weg zum Scheiden von dem Gatten, von dem Bater anzutreten.

Eublich nahm Warner ben Arm von Mabame Dorft und Farnwalb schlang ben von Doralice in ben feinigen, und so führten fie bie beiben Trauernben zu bem Sarge, um sie bas schmerzliche Lebewohl sagen zu lassen. Hänberingend und weinend warsen sie sich hin, und ihr Wehklagen schallte laut burch bas Hand; boch balb gab Farnwald ben Negern bas Zeichen, ben Sarg zu schließen, er und Warner zogen die Klagenben sanst hinveg nach ihren Zimmern, und kehrten bann in ben Corribor zurück, um Dorst die sehrte zu erzeigen.

Die Neger hatten ben Sarg aufgehoben und trugen ihn, bon Farnwalb und Warner gefolgt, über bie Beranda nach bem Garten hin, während die übrigen Stlaben eine Shunne austimmten und ben Zug schloffen. Balb war ber Higel über bem Grabe aufgeworfen und bie himmelhohen Chpressen, die es umstanden, streckten ihre buftern Schatten über die lockere Erde.

Farnwald und Warner waren ju bem Wohngebande jurudgekehrt und hatten schon eine Zeit lang, Jeder seinen eignen Betrachtungen folgend, schweigend nebeneinander unter ber Beranda gesessen, als Warner sagte:

"Ohne Zweifel hat biefer Meuchelmord in Ihrer Gegend großes Auffehen gemacht und allgemeine Entruftung gegen ben Thater erzeugt?

"Allerbings," antwortete Farmvalb, "boch bie ungünstige Stimmung, bie bort allgemein gegen Herrn Dorst herrschte, hat bas öffentliche Urtheil über ben jungen Swarton sehr gemilbert, zumal berselbe stets als ein höchst rechtlicher und ehrenwerther Mann bekannt war und, als solcher geachtet, sehr viele Freunde bort besaß. Man misbilligt zwar seine Handlung allgemein, boch ebenso sehr und noch mehr verdammt man das Berfahren des Herrn Dorst, welches bazu die Beranlassung gab."

"Mein Better hat ja boch vollkommen gesetzlich gehandelt, wie kann man benn ein Unrecht barin finben?"

"Gesetzlich und boch nicht recht," antwortete Farnwald und blickte seitwärts, um diesem Gespräch ein Ende zu machen, da es ihm weber angenehm war, seine Meinung über Dorst weiter auszusprechen, noch aber Robert Swarton gänzlich zu verdammen oder zu rechtsertigen.

"Es ift ein Glud," fuhr er nach einer Weile fort, "baß Sie hier in ber Nahe wohnen und ben Damen burch Sie eine Stutze, eine Hulfe ju Gebote steht, beren sie jetzt fehr oft beburftig sein werben."

"Ich will mich glücklich schähen, wenn ich burch meinen Beistand einen Theil ber großen Schuld zurückzahlen kann, in die ich durch so viele empfangene Wohlthaten ber Familie gegenüber gerathen bin. Meine Cousinen bürfen unbedingt zu allen Zeiten auf mich rechnen," antwortete Warner und sehte mit einem tiefen



Seufzer noch hinzu: "Dorft ist mir ein treuer Freund gewesen."

Meniden, Die fich noch nicht naber tennen gelernt, und bei ihrem erften flüchtigen Bekanntwerben einen nicht gunftigen Ginbruck auf einander gemacht haben, verhalten fich bei ihrem nachften Bufammentreffen gewöhnlich zurudhaltend und vorsichtig, wie wenn man erft einen unfichern Boben untersucht, ebe man fich ihm anvertraut. Gie unterhalten fich über bekannte Dinge, fragen und antworten einander, nur um etwas zu reben, benuten aber biefe Zeit lediglich, fich gegenseitig zu beobachten und Giner bes Unbern Gigenschaften und Bebanten ausfindig zu machen. Go mar es mit biefen Warner hatte auf Farnwald bei ihrem erften Bufammenfein feinen vortheilhaften Ginbrud gemacht; feine übergroße Artigfeit gegen Mabame Dorft, bie fortmährenben Berficherungen feiner Danfbarfeit, und namentlich bie gewiß wohl begründete Abneigung Doralices, bie fie in ihrem Benehmen gegen ihn an ben Tag gelegt hatte, waren binreichent gewesen, lettern gegen Warner einzunehmen, und biefer, wenn er auch feine Ahnung von Farnwalds Berhältniß zu Doralice hatte, fab boch in ihm, in Bezug auf Bunft und Ginfluß bei ber Familie, einen gefährlichen Mebenbuhler, namentlich jest, wo er biefelbe gang in feine Bewalt zu bekommen hoffte. Farnwalds augenblickliche Gegenwart war ihm fehr ungelegen, er fürchtete, daß derfelbe Madame Dorft Nathschläge geben möchte, die zu seinen Plänen nicht stimmten, und daß insbesondere Doralice ihn hierzu veransaffen könnte, da er selbst deren Abneigung gegen sich nur zu beutlich erkannt hatte.

"Hoffentlich werben Sie burch einen recht langen Aufenthalt bahier ben Damen ihren Gram, ihren Schmerz erleichtern," sagte er zu Farnwald, und sah ihn mit einem erheuchelt theilnehmenben, bittenben Blide an.

"Mein hierbleiben wird leiber nur von fehr kurzer Daner sein können, so gern ich auch Mabame Dorst meinen Bestland angebeihen lassen möchte. Ich kann aber ummöglich lange von hause wegbleiben," antwortete Farnwald und blidte sinnend vor sich nieder, wodurch ihm der erhöhte Glanz in den Augen Warners entging, den diese ihm so erfreuliche Nachricht erzeugte.

"Ach, das ift mir ja fehr leid," sagte berselbe mit bedauerndem Ausdruck, "ich hoffte schon, daß Sie, wenigstens für den Ansaug, mich der Pflicht überheben würden, in den Ungelegenheiten der Familie Dorft zu handeln, da ich sich sich bein durch die Berhältnisse gestellten hohen Ansorderungen nicht gehörig zu entsprechen vermag. Wenn ich auch guten Willen genug dazu habe, so möchte ich boch nicht die nötsige Umsicht

und die ersorberlichen Erfahrungen besitzen. Ich wünschte mich durch einen Mann von Ihrer Ginsicht ersetzt zu sehen, ich bin wirklich nicht besähigt genug."

Diese Lobrebe brachte nicht bie beabsichtigte Wirtung bei Farmvalb hervor, im Gegentheil, sie berührte ihn unangenehm, was er Warner burch einen scharfen forschenben Blid zu verstehen gab.

"Sie haben sich wenigstens burch Ihre umsichtige Leitung ber Antsebelungen in Ihrer Gegend einen großen Namen gemacht, ber auch uns befannt wurde, ehe wir Sie selbst gesehen hatten," sehte Warner mit einiger Berlegenheit hingu, als Ellen aus bem Hause trat, um anzufindigen, daß das Abendessen aufgetragen sei und gugleich Madame Dorft und ihre Tochter zu entschulbigen, daß sie nicht babei erscheinen würden.

Die beiben Männer begaben sich beshalb allein zu Tisch.

"Bufte ich, baß es meiner Cousine angenehm wäre, wenn ich hier bliebe, fo wurde ich es jedenfalls thun, obgleich man mich zu Hause erwartet," sagte Warner, als er Farnwald gegenüber Plat genommen hatte.

"Nöthig wird es wohl faum sein," antwortete biefer, bem dies Anerbieten nicht sehr erwünscht war, "laffen Sie sich barum in Ihren häuslichen Ginrichtungen nicht stören. So lange ich hier bin, will ich mich bemühen, Ihrem Compliment von vorher Ehre zu machen."

"Es ist wenigstens meine Schulbigkeit, meine Dienste anzubieten," bemerkte Barner, wendete fich bann zu ber Dienerin und sagte: "Glen, Du kannst Madame Dorst in meinem Namen fragen, ob sie nichts bagegen einzuwenden habe, wenn ich heute Nacht hier bliebe, ich wurde es sehr gern thun."

"Es ift ben Armen jedenfalls ein Troft mehr," fuhr er bann ju Farnwald gekehrt fort, als die Sklavin das Zimmer verließ, um die Bestellung auszurichten. Nach wenigen Minuten kehrte diese aber zurück und sagte:

"Fräulein Doralice trägt mir auf, Ihnen im Namen ber Mutter für bas Anerbieten zu banken, und Ihnen mitzutheilen, baß sie vorläufig Sie nicht bemühen werbe, so lange Herr Farnwald ihr seine Gegenwart gönne."

Die Antwort tam Barner augenscheinlich sehr unerwartet, er biß sich auf bie Lippe und reichte Ellen seine Taffe, damit sie dieselbe abermals mit Kaffee fulle.

"So habe ich boch wenigstens meinen guten Willen gezeigt," sagte er mit erzwungener Gleichgustigseit, "es ift mir so aber viel angenehmer, benn ich bleibe nicht gern über Nacht von Hause." Nach beendigtem Mahle ließ Warner sein Pferd satteln und ging, auf dessen Ankunst wartend, unter der Beranda auf und ab, und zwar in der Näße des Zimmers, in welchem, wie er wußte, Madame Dorst sich befand. Wiederholt suchte er sich bemerklich zu machen, wenn er vor der Thür des Zimmers vorsiberging und hielt dann auch seine Schritte zurück, doch die Thür wurde nicht geössinet und die Amen zeigten sich nicht, so sehr er auch darauf gehosst hatte. Das Pferd wurde vorzessührt, Warner bestieg es, trug dem Neger, der dassen Dorst zu empsehlen und ritt von dannen.

Nur turze Zeit, nachdem die hufschläge seines Rosses verhallt waren, trat Doralice aus dem Zimmer und blidte unter die schon sehr distrere Gallerie hin, als Farnwald zu ihr trat und sie sich schweigend in seinen Nrm schwiegte. Sie ließ ihren Kopf au seine Brust sinken und verbarg dort ihre Thränen. Die ganze Welt schien ihr nichts als Leid und Gram zu bieten, nur dieser Plat, dieser leine beschränkte Raum an dem treuen Herzen des Geliebten batte Tross für sie.

"Komm mit zu der Mutter, damit fie sich nicht so verlassen fühle," sagte sie zu Farnwald, indem sie ihren Arm' um ihn schlang und ihn dem Zimmer zuführte.

Ellen hafte bie Lampe angegundet, beren milber

Schein auf Madame Dorst rubte. Diese saß in bem großen Armstuhle, hatte sich jurudgelehnt und ihren Kopf gegen die Rückmand sinken lassen, während sie ihre hande gefaltet auf der Brust hielt. Un ihrer Seite stand ein Negertind und wehete ihr mit einem großen, aus dem Schweise eines widen Belschen bereiteten, Fächer Kühlung zu. Farnwald und Doralice traten schweigend zu ihr, Letzter füßte sie auf die Stirn und Ersterer nahm ihre hand in die seinige.

"3ch bin namenlos unglücklich, herr Farnvald," sagte sie mit einem schweren Athemauge; "es ift mir jest wieder, wie an einem schon lange vergangenen Mend bes Unglücks, ich meine, ich könnte bie Last meines Schmerzes nicht tragen. Und boch hatte ich bamals noch einen Gatten, bei bem ich Trost suchen konnte; jest aber —"

"Saft Du zwei Kinber, bie Dich innig lieben, gute Mutter, und die Dir Deinen Schmerz zu erleichtern suchen werden," fagte Doralice und erneuerte ihre Lieb-kofungen, während Farnwald seine Lippen auf die hand ber jammernden Frau brückte.

Rach einer Beile bes Schweigens trodnete Mabame Dorft ihre Augen, wintte ben Dienerinnen, sich ju entfernen, und fagte mit mehr Faffung ju Farnwald, indem fie ihm und Doralice ein Zeichen gab, fich in dem Sopha niederzulaffen:

"Es thut ber schmerzerfüllten Brust wohl, wenn man seinen Gram aussprechen kann. Ueber bas Schicksal, was mich seit betroffen, vernag ich Ihnen nichts zu sagen, herr Karnwald, benn Sie kennen bessen Umsang in seiner ganzen Größe, über ben herben Berlust aber, ber mir währenb ber vielen Jahre am herzen genagt hat, will ich Ihnen Näheres mittheilen. Seten Sie sich und hören Sie mich an."

"Ich hatte einen tieben Knaben, ben wir Fernando nannten. Gine jede Mutter glaubt in ihrem Kinde das schönste der Welt zu bestigen, doch Fernando war in Wahrheit der reizendste Knade, auf dem nieine Augen je geruht haben. Seine frästigen, schlanken, geschmeidigen Formen, seine großen, lebendigen, dunkeln Augen, sein glänzend schwarzes, reiches Lockenhaar, Alles an ihm war schöner, als ich es an einem andern Kinde gesehen habe, und die große Narbe in der Form eines Huseliens, die er auf der linken Seite seiner hohen Stirn trug, und bei einem Falle erhalten hatte, gab ihm etwas Entschließenes, etwas Unverzagtes. Er war vier und Doralice sechs Jahre alt, als ich dem dringendem Wunsche meines Gatten nachgab, mit ihn und diesen Bunsche neines Gatten nachgab, mit ihn und diesen des

Monteren gelegene Hacienda verließ, und nörblich weit hinaus an die außerfte Grenze bes bewohnten Mexicos jog. Dort in ber Wilbnig, im Angesicht ber Indianer folugen wir unfere Sutte auf und hatten binnen Jahresfrift in bem iconen, reichen Thale am Sufe ber ewig mit Gis bebecten Bebirge einen bequemen und reigen= ben Bohnfit gegründet. Unfere fteinernen Bebaube, an fich icon eine Feftung, waren überbies mit einer hoben Mauer umgeben, fo baf mir bei ben vielen Dienern, bie wir hielten, einen gewaltsamen Angriff ber Inbianer nicht ju fürchten hatten. Defto gefährlicher mar es aber für einen Gingelnen, ben Blat ju verlaffen, und wieberholt wurden unfere Diener auf ihren Ritten in ber Umgegend überfallen und mehrere berfelben bon ben Wilben ermorbet. Auch mein Mann bantte feine Rettung ju berichiebenen Malen nur ber Flüchtigfeit und Ausbauer feines Pferbes, und es ichien, baf bie Gefahr, ftatt fich mit ber Zeit zu verminbern, gunahm. 3ch bat und flehte Dorft an, mit mir und meinen Rinbern wieber gurud nach unferer früheren ruhigen, schönen Beimath ju gieben, aber umfonft, er wollte ben Bewinnft bes reichen, werthvollen Lanbes, ber ihm burch feinen Aufenthalt bort werben mußte, nicht aufgeben. So blieben wir und forberten bas Schicffal auf, uns beimausuchen. Die Beit tam beran, wo im Berbfte bie

Ralber in ber Beerbe mit unferm Zeichen gebrannt werben mußten; Dorft war zu biefem Zwed mit fammtlichen ruftigen Mannern gegen Abend hinausgeritten nach bem Graslande, wo bas Bieh weibete, und ich war mit meinen beiben Kinbern, meinen Dienerinnen und einem alten Neger Domingo ju Saufe geblieben. Die Entfernung von unferm Saufe bis gu jenem Plate mar nicht groß, fo bag ber Schall eines Hornes, ber Anall einer Buchfe bie Manner in gar turger Beit gu bemfelben gurudbringen fonnte. Es mar ein ftiller, beiterer Mbent, bie Sonne hatte eben bie glangenben Boben ber Gebirge erreicht und warf ihre letten Strahlen burch unfer Thal, ale ich mich in bas Fenfter legte und meinem ichonen Fernando jufah, wie er vor bem Saufe fpielte und um ben alten treuen Domingo berumfprang, während mein großes mildweißes Maulthier, welches wohl kaum jemals jemand Anderes als mich auf feinem Ruden getragen hatte, baneben im Brafe weibete. Gine ber Dienerinnen hatte Doralice an bie Sand genommen und mar mit ihr in ben schattigen Balbftrich an bem naben Waffer binuntergegangen, um Blumen ju pflüden, ale plötlich eine Sorbe Wilber herangejagt fam, mehrere berfelben von ihren Pferben fprangen und burch bas offene Thor ber Mauer herein in ben Raum zwischen biefer und bem Saufe rannten. 3ch fcbrie

nach Sulfe, boch woher tonnte ich folche erwarten? 3ch rief meinen Sohn bei Ramen - fchrie Domingo ju, bas Rind ju fcuten, boch ich mußte in bem Augenblide nicht, mas ich that, mas ich thun follte. Der alte Neger hatte feine Buchfe, bie neben ber Thur ftant, ergriffen; er feuerte, ein Indianer fturgte getroffen nieber, aber im nächsten Augenblick murbe ber treue Diener von beffen muthenben Rameraben ju Boben geichlagen. 3ch fab Fernando fchreiend vor einem ber Rannibalen flieben, fab wie biefer ibn mit wenigen Sprungen erreichte, feine gräßlichen Arme um ben fleinen garten Rörper ichlang und mit ibm bem Thore gurannte. Gin anderer ber Wilben batte meinem Maultbiere einen Strict um ben Sals geworfen, fich auf feinen Rucken geschwungen und gleichfalls bas Thor erreicht, als ber Erfte ihm mein ichreienbes, fich ftraubenbes Rinb, meinen Fernando binreichte, ber Unmensch ibn mit einem Urm gewaltfam gegen feinen nacten Rorper prefite und bavon fprengte. In meiner Bergweiflung fturgte ich bie Treppe hinunter ju ber Sausthur, um meinem Rinbe nachzueilen, boch fie mar fest zu und vergebens brauchte ich alle meine Rrafte, fie ju öffnen. Gine meiner Dienerinnen batte fie in ihrem Schred gefchloffen und fich bann in ben Reller geflüchtet. 3ch fcbrie laut, rannte in rafenber Bermeiflung im Saufe bin und ber,

boch nirgenbs war ein Ausweg, ba fich im untern Stod bes Gebäudes keine Fenfter nach außen befanden; zuletzt kam ich in den Reller und fand bort meine Dienerinnen, zitternd und bebend zusammengedrängt in einer Ecke verborgen."

"Den Schluffel jur Sausthur!" fcbrie ich, rif ibn bem Matchen aus ber Sant und flog bie Treppe binauf. Das Schlog war im Augenblick geöffnet, Die Thur rif ich auf, fturzte, ben Namen meines Gobnes schreiend, hinaus. Bor mir malgte fich ber alte Domingo mit zerschlagenem Schabel in feinem Blute, ich bemertte ibn faum, fprang über ibn bin und jum Thore binans, boch nirgends mar Fernando, noch einer ber Wilben mehr zu erblicken, benn auch ben burch ben Neger Erichoffenen hatten fie mit fich fortgeführt. 3ch rannte am Baffer bin und ließ ben Balb von meinem Angft= gefdrei ertonen, bis mir ber Schmerz bie Befinnung raubte und ich bewußtlos ju Boben fant. Großer Gott, und ich lebe noch?" ftobute jest Mabame Dorft, bob ibre gefalteten Banbe nach Oben und fentte fie bann auf ihr Geficht, indem ihr heftiges Schluchzen bie große Gemuthebewegung verrieth, in welche fie bie Erinnerung an jene Schreckensscenen verfett hatte.

Doralice wollte zu ihrer Mutter eilen, um fie zu beruhigen, boch Farmvalb zog fie zu fich in bas Sopha

zurück und beutete ihr an, biefelbe nicht im Ergusse ihres Schmerzes zu stören.

Nach einer Pause fuhr bie Bittwe mit schwacher Stimme fort:

"Als ich wieber zu mir kam, ftand mein Gatte bleich und entsetzt neben mir und Doralice kniete weinend an meiner Seite, aber meinen Fernando sah ich niemals wieber!"

Abermals bebedte Madame Dorft ihre Augen und verfant in jene dumpfe Abgespanntheit, die stells einer solchen Erinnerung, einer Schilberung eigenen großen Unglüds folgt. Weber Doralice noch Farnwald unterbrach diesen Bustand, den den Wohlthätig jum Sammeln neuer Kräfte über Leibenbe sendet und Beibe gönnten ihr die Erseichterung, die ihrem Derzen durch Thräuen ward. Nach und nach schien die tief ergriffene Frau sich wieder zu ermannen und sagte mehr gesaßt:

"Wir flohen vor ben Judianern, verließen die Frontier, fagten Mexico, meinem schönen Baterlande Lebewohl und bauten uns hier an, wo ich nun beinahe zehn Jahre in Trauer verlebt habe, um mein Herz jeht durch die civilisirten Weißen von Neuem zerrissen zu sehen.

Nur in einer turgen Paufe unterbrach fich bier Mabame Dorft und fagte bann, als ob fic, um fich bem Gebanken an ihr gegenwärtiges schweres Unglud An ber Indianergenge. II.

zu entziehen, die Erinnerung an eine frühere schönere Zeit zuruckrief:

"3d war mit meinem Gatten und mit meinen beiben Rinbern einft fo gludlich; Bunfche gab es nicht mehr für mich, benn ich befaß Alles, mas zu einem Simmel auf biefer Erbe nöthig ift. Fernando mar bie Boffnung für meine jetigen alten Tage. Die ift ein Rinb im Strahlenkreife ber Sonne inniger, treuer geliebt, nie hat eine Mutter fich in ihrem Sohne eine schönere Butunft gebacht, als ich in Fernando. Mit ihm waren bie gludlichen Traume verschwunden. Wir boten Alles auf, feine Spur ju entbeden, bas Gouvernement ber Bereinigten Staaten machte feinen Ginflug unter ben Indianern geltent, um Mustunft über ibn ju erhalten, umfonft - wir haben nie Nachricht über fein Schicffal bekommen; - ach, felbft bie Runbe von feinem Tobe ware beffer gemefen, ale biefe peinigenbe Ungewißheit! Es waren entfetliche Tage, in benen bie Soffnung noch mit biefer graufamen Ungewißheit in meiner Seele fampften. Den tiefften Gram, ben je bie Liebe eines trenen Bergens erlitten bat, ben gewaltigen Seelenichmerg, ben nur eine fo unglückliche Mutter gu empfinben fähig ift, linberten mir weber bie Troftungen ber Religion, bag ber Gott, ber mir mein Rind gegeben, es auch wieber genommen habe, noch bas Bewußtfein meiner Pflichten gegen meinen Gatten und meine Tochter. Bald erlag ihm mein sonst so fräftiger Körper, ich siel in eine schwere Krantheit, lange Zeit fürchtete man für mein Leben; nur sehr langsam konnte ich mich wieber erholen. Ich lebte nun ganz in und sür Gatten und Tochter, ich versöhnte mich mit bem Schisslale, das mir in Beiber reicher Liebe Ersah gegeben und betrauerte in stiller Dulbung das theure Kind, das man von meinem Herzen gerissen hatte.

Da bricht zum zweiten Mase bas Ungsück unerwartet, wie der vernichtende Bligstrahl aus heiterm himmel, über mich herein und raubt mir den Gatten. Sine verruchte hand macht mich zur Bittwe, meine Tochter zur Baise."

Sie hielt inne, Thränen bes Schmerzes erstickten ihre Stimme, schluchzend wogte ihr Busen auf und nieber; Mitleid, tiefes, inniges Mitleid ergriff Farnwald und preste ihm bas Herz zusammen.

Plöglich zucken die Muskeln ihres Gesichts krampfhaft verzogen; gewaltsam rang sie nach Fassung, eine eisige Ruhe, wie sie einem Sturme voranzugehen pflegt, kam siber sie. Dann sprang sie, gänzlich verwandelt, in leidenschaftlichster Bewegung auf und rief:

"Diesmal kenne ich ben Räuber meines Gluck, ben Mörber meines Gatten — Dorfts Geist forbert sein Blut — mein eignes gebrochenes herz schreit nach Rache! — Rächen will ich Dorst und mich, und müßte ich den Mörder über den ganzen Erdalt versolgen, — rächen, und softete es mein ganzes Bermögen, und lostete es mein eignes Leben, ja lostete es meiner Seele Seligkeit! Das schwöre ich seierlich bei Gott, das schwöre ich seinen ich stamme!"

hierbei führte fie bie rechte hand, wie jum Schwur, nach ihrem herzen.

Mit Entsetzen blidte Farnwald die Frau an. Das glühende, surchtbar auswallende Blut der Mexicanerin hatte alle Regungen ihres sonst so edem Herzens verschlungen; Erzebung, Duldung, Verschung, der schönste Schungen; Grzebung, Duldung, Verschung, der schönste Schungen; Grzebung, der dahin, nur das eine Gesühl der Rache ergriff sie mit dämonischer Gewalt, das Gesicht in Buth unbeweglich erstarrt, das weit ansgerisssen Aus in unbeimlichem Fener bligend, voll Energie, die vor keinem Mittel, vor keinem Hindernis zurückbebt, die Aber der Stirn im Zorn hochgeschwolsen, die Lippen bleich, das Haupt statt der Locken des Haares, wie mit Rattern und Schlangen umgeben, so stand sie

Eisfalt burchriefelte es Farnwalds Glieber vom Birbel bis gur Zebe, fann traute er feinen Augen, seinem Ohr, jeder Tropfen Blutes war aus feinem

Gesicht gewichen, und mit Entjegen hielt er seine Blicke auf bas Weib in seiner schreckenerregenden, entsessellen wilden Leidenschaft gehestet. Unwillführlich ließ er die hand Doralices, die er dieher in der seinigen gehalten hatte, sinken, ein geheimes Grauen stieß ihn von dem Kinde einer solchen Mutter zurück. Er sah den Schwur der Frau verförpert, wie ein gespenstiges Schreckbild, zwischen sich und ihre Tochter treten; — da siel eine Thräne aus Doralices Auge auf seine Hand, sie siel wie ein glühender Feuertropfen in sein Serz und ftrömte neue Wärme durch sein erstarretes Blut.

"Bergieb ihr, fie weiß nicht, was fie thut," fagte Doralice leife ju ihm und ließ weinend ihr Geficht an feine Bruft finken, "kannft Du mir gurnen, Farnwald?"

"Nimmer, Du engelreines himmlisches Wefen, selbst bas Ungeheuere bieses Anblicks soll mich nicht von Dir entfernen," sagte er mit halblauter Stimme und schlang tief ergriffen seinen Arm um bas theuere Mäbchen.

Madame Dorft war erschäpft in ben Seffel gurudgesunken, hielt beibe Sanbe gegen ihre linke Bruft gebrudt und hatte bie Augen geschloffen, als habe sie sich bor ihrem eignen Bilbe in bem Banbspiegel ihr gegenüber entseht.

Nach einer langen schauerlichen Baufe öffnete fie

bie Angen wieber, Thranen bes Leibs quollen aus ihnen hervor, ber Sturm war verwogt und mit einem Ausbrucke unfäglichsten Schmerzgefühls fielen ihre Blick auf bie beiben Liebenben.

"Der himmel segne Euren Bund und bewahre und behüte Euch vor solchen Schicksalen, wie er fie über mich gesandt hat," sagte sie tief bewegt, worauf Doralice ihr zärtlich um ben hals fiel und ihre Stirn mit Küffen bebeckte. Auch Farnwald war zu ihr getreten und hatte ihre Hand ergriffen.

"Berzeihen ift füßer, als rächen, Mabame Dorft," fagte er mit weicher Stimme; "baburch werben Sie bie Feinbe Ihres Mannes in Ihre Freunde umwanbeln, und von biesen in ihr heißestes Gebet eingeschlossen werben. Bergeben Sie bem jungen Swarton, was er in blinder Berzweislung gethan hat."

Madame Dorst aber sah ernst zu ihm auf und antwortete nit sester Stimme: "Herr Farnwalt, ich verdamme Sie nicht wegen Ihrer guten Gesinnungen gegen ben Mörber meines Mannes, verdammen auch Sie nicht die Gefühle meines Herzens, das er mit verruchter Hand zerrissen hat. Seien Sie zustrieden mit dem Besitze meiner Tochter; sie ist Alles was ich im Stande bin, Ihrem Glüde, Ihren Wünschen zu spenden."

Doralice schmiegte sich fest an seine Brust, zog ihn bittend in das Sopha nieder, und schweigend saßen die Mutter, die Tochter und Farmvald noch, als die große Wanduhr zehn schling und daran erinnerte, daß es Zeit sei, sich zur Ruse zu begeben. Er empfahl sich Madame Dorst, indem er ihr die Hand reichte, und Doralice begleitete ihn aus bem Zimmer.

"Zürne meiner Mutter nicht über ein Gefühl, welches bem Herzen einer Frau fremb sein follte, überlasse es ber Zeit und mir, dasselbe herabzustimmen. Hanble ihr wenigstens nicht entgegen, damit sich unser eigenes Glück nicht trübe."

"Dir zu Liebe, theures Maden, habe ich mich Deinem Bater gegenüber bezwungen und werbe es auch jett vor Deiner unglücklichen Mutter thun. Nichts soll unser Glück stören," antwortete Farmwald, preste bie heiß Geliebte nochmals in seine Arme und schieb dann von ihr, damit ein befänstigender Schlaf ihrem Herzen Ruhe und Stärfung geden möge. Er selbst empfand, daß ihm diese Wohlthat noch nicht werden sonnte, er war zu sehr bewegt und die Gesible, die seine Brust süllten, waren zu heftig und einander zu seinblich widerstrebend, als daß er hätte Schlaf sinden können. Er ging nach dem Garten, eilte durch die dunkeln verschulungenen Wege hin und wieder, doch der Schwur



ber ungludlichen Bittme und fein eignes Beriprechen. Robert zu retten, ftanben fampfend in feinen Bebanten. Die Lage Roberts ericbien ibm jest gang anbers, viel verzweifelter als vorber; er war nun überzeugt, baf von Seiten ber Wittme und bes gefammten Unhangs ihres gemorbeten Gatten alle ihnen zu Bebote ftebenben Mittel, mit allen ihnen möglichen Unftrengungen, aufgeboten werben murben, um bie volle Strenge bes Befebes gegen Robert in Anwendung ju bringen, und bas Gefet bestimmte für ibn unwiderruflich Tob burch ben Strid. Gine ichredliche Angft, eine brangenbe Raftlofigfeit erfaßte Farnwald bei biefem Gebanten: unwillführlich fiel ibm fein Bferd ein, es trieb ibn, basfelbe ohne Bergug zu besteigen, zu bem Gefangenen zu eilen und ihn gewaltfam aus feiner Saft zu befreien, ebe feine Feinde es unmöglich machen wurden. Doch Doralice fo verlaffen fonnte er nicht. Morgen aber mufte er reiten, in ber tommenben nacht ichon mufte Robert frei fein, benn jest bielten nur einige Dann Bache bei bem Gefängniß und biefe tonnte er leicht mit Bulfe ber Bruber Roberts überwältigen. Es mar fpat in ber nacht und ber Thau hing in schweren Tropfen an Buich und Pflange, als Farnwald fein Lager fuchte, und erft gegen Morgen fant er in einen unrubigen Schlaf.

## Capitel 16.

Macheplan. — Unerwartete Botschaft. — Freundschaft. — Die Gesangenwache. — Gehässisseit. — Ansichten. — Die Arrue. — Diese Bedummernis. — Freudige Ueberrassung. — Bertrauen. — Die Rube.

Haum graute ber Tag, als Ellen aus bem Schlafzimmer ihrer Herrin trat und in ihrem Auftrage zweien Negern befahl, zu ihrem Better Warner und zu Morting zu reiten und bieselben zu eiligstem Erscheinen bei ihr zu entbieten.

Es war heute ungewöhnlich früh, als die Glode jum Frühstüd rief. Berwundert sprang Farmvald von seinem Lager auf, machte schnell Toilette und eilte nach bem Speisezimmer, wo er Madame Dorst bereits gegenwärtig sand. Auch Doralice tam bald herein und sprach ihre Berwunderung aus, daß die Glode so zeitig geffungen habe. Madame Dorst sagte nichts darüber, kounte aber nicht versäugnen, daß es auf ihr Geheiß geschehen sei und verrieth durch ihren Blick, so wie durch ihre bestimmten Bewegungen, daß eine Beränderung in

ihrem Gemuthe vorgegangen und ein Entschliß jum raschen handeln in ihr gereift war. Farnwald und Doralice wechselten fragende Blide und sahen mit Erstaunen auf die Mutter, beren Augen keine Thränen mehr zeigten und auf deren Zügen das niederbeugende Gestühl des Leidens einem Ausbrucke von Entschlossenheit Platz gemacht hatte.

Das Frühftud mar vorüber, Mabame Dorft ging nach ihrem Zimmer und Doralice bat Farnwald fie nach bem Garten ju begleiten, um bas Grab ihres Baters ju befuchen. Der Bebante an ben Berblichenen verbrangte jest alle anbern Fragen; unter Schluchzen und Thränen mantte bas trauernbe Mabchen an bem Urme ihres Geliebten ju ber ber Tochter beiligen Stätte, ihre Rnie bebten und es beburfte Farnwalbs Arm, um bie jammernbe, wehflagenbe Beliebte aufrecht au erhalten. Tröftenb und theilnehmenb an ihrem Schmerze, gab er ihr Zeit, fich auszuweinen und führte fie bann hinmeg in ben wohlthuenten, von Bluthenbuft burchwogten Schatten einer alten Lebenseiche, unter ber fie fich auf einer Bant nieberließen und wo Farnwald, nachbem fie geraume Beit schweigenb bier jugebracht, bas ihm sowohl, als auch Doralice unerklärliche veranberte Betragen ber Mutter gur Sprache brachte.

Bahrend biefer Zeit fprengten beinahe zugleich Warner

und Morting vor das Wohngebäube und wurden von der unter der Seranda harrenden Ellen sogleich nach dem Zimmer der Madame Dorst gewiesen. Diese empfing die beiden Männer mit ernster Ruse und ließ sie im Sopha Platz nehmen. Sie waren allein im Zimmer mnd, nachdem die Wittwe selbst die Thür verriegelt hatte, setze sie sich den Angekommenen gegenüber in den Armstuhl.

"Meine Herren," rebete sie bieselben in einem seierlichen Tone an, "mein Gatte, Ihr Freund und Wohlsthäter, ist von verruchter Hand gefallen, der Mörder lebt und er wird der gerechten Strase entzogen werden, wenn wir nicht schnell Schritte dagegen thun. Er muß dem Gesets verfallen, er soll sterben, es soste was es wolle. Die Mittel dazu stehen mir zu Gebote und ich bevollmächtige Sie, darüber zu diesem Zwecke zu verfügen. Herr Warner, Sie haben mir und dem Verblichenen so oft Bersicherungen Ihrer Dankbarkeit gegeben, jeht ruse ich diese an: schassen Siere Vankbarkeit gegeben, jeht ruse ich biese an: schassen Siere Winder sie ihn ein Vermögen zur Belohnung, wenn er den Mörder an den Galgen verbilst.

herr Morting, Gie find ein treuer Freund meines Mannes gewesen, in ber Ausführung ihres gemeinschaftlichen Geschäftes ift er gefallen, ich gebe Ihnen auch meinen Antheil an bemfelben und werbe Sie mit vollen Handen, wenn Sie ben Berruchten bewachen, bamit er bem Gefetze nicht entflieht, ober — " setze sie mit gebämpfter Stimme hinzu: "wenn Sie mir ben Beweis bringen, daß er tobt ist. Sammeln Sie alle Freunde meines Mannes um sich, dingen Sie auf meine Kosten so wiel Männer, als Sie beren zur Durchführung meines sesten Willens bedürfen und eilen Sie mit ihnen zu bem Orte, wo ber Wörber vertvahrt ist, um ihn zu bewachen und bem Gerichte zu überliefern. Berlieren Sie keine Minute, zehntausend Dolsar stehen zur Berfügung, um die augenblicklichen Kosten zu bestrieren."

Mit biefen Worten reichte Mabame Dorft ihrem Better ein Badet Banknoten hin und öffnete bann bie Thur.

"Er foll hängen, ober ich felbst helse ihm über," sagte Morting, an ben Griff seines Messers schlagenb, ber unter seinem Rocke hervorblickte.

"hat uns Farnwalb gefehen?" fragte Warner.

"Ich glaube nicht; Ellen fagte mir, er fei mit meiner Tochter in ben Garten gegangen," antwortete Madame Dorft.

"So laffen Sie ihn nicht wiffen, baß wir hier gewesen find. Trauen Sie ihm nicht, theure Confine,

er ist eine Schlange, die, wenn durch Ihre Freundschaft erwärmt, sich gegen Sie selbst kehren wird," sagte Warner mit gehäftigem Eifer.

"Sie irren sich in ihm, herr Warner," fiel ihm bie Wittwe verweisend in die Rede. "herr Farnwald ist ein Ehrenmann, wenn er auch ein Freund unseres Tobseindes ist. Gilen Sie und zeigen Sie mir, daß Sie der brade Mann sind, für den ich Sie bis jetzt gehalten habe."

Bei biefen Worten verneigte fich Mabame Dorft mit einer stolgen Bewegung gegen bie beiben Manner, biefe eilten zu ihren Pferden und verschwanden balb in ber Staubwolle, die beren flüchtige hufe über ber Straße auffleigen ließen.

Farmvalb und Doralice fehrten balb barauf zu bem Saufe zurud, ba bie Sonne brudent heiß schien und bie Räume bes Gebaubes mehr Kuhle boten, als ber Schatten ber Baume.

So fest Farmvald auch in ber vergangenen Nacht entschlossen gewesen war, heute noch diesen Ort zu verlassen, um bem jungen Freunde zu Gulfe zu eilen, so sah er boch bei genauerer Brüfung ein, daß die Gesahr Roberts nicht so groß war. Das Gericht über benfelben konnte ja vor ber bestimmten Zeit nicht gehalten werben, und sollte im ungunstigsten Falle das Urtheil

gegen ihn ausfallen, so war immer noch Zeit genug vorhanden, ihn zu erlösen. Ein früherer Befreiungsversuch aber hätte die Gelegenheit abgeschnitten, ihn auf gesethlichem Wege freigesprochen zu sehen und ihn genöthigt, für immer aus seiner Heinath zu sliehen. Die Geliebte dagegen bedurfte seines augenblicklichen Beistandes, sie war so tief gebeugt, sie war so leidend, wie konnte er sie jest verlassen, wie konnte er durch seine Scheiden ihre Thränen noch vermehren, die schon so reichlich flossen! Er blieb.

Tage verstrichen und eine Woche war bahingeeitt, als er gegen Abend, mahrend Doralice mit Anordnen bes Abendrisches beschäftigt war, gedankenvoll unter ben hohen Baumen nach bem Ginfahrtsthor hinwandelte, und, bort angekommen, einen Reiter auf sich zu galoppiren sah, in welchem er bald an bem Schecken, ben berselbe ritt, Dutch Charley, ben Postreiter erkannte.

"Hiér sind Sie, herr Farnwald?" rief ber Bote in allerhöchstem Erstaunen. "Mein Gott, oben im Lande zerbrechen sich die Leute die Köpse, was aus Ihnen geworden sei, gerade im jehigen Augenblick, wo man Robert Swarton an den Kragen will."

"Wie fo, Charlet, Robert an ben Kragen?" fragte Farnwald erschroden.

"Nun, es hat sich eine Banbe aus hiesiger Gegend in C..... eingefunden, einige dreißig an der Zahl, von einem gewissen Morting angeführt, die den armen Robert in seinem Käsig bewachen, dei Gott, daß man denken sollte, er habe wer weiß was für ein Berbrechen begangen. Die Kerls wersen mit Banknoten um sich, als ob es Lumpen seien, und haben sich dadurch schon Biele aus der Stadt und der Umgegend zu Freunden gemacht. Das Trinkhaus wird Tag und Nacht nicht leer."

Farnwald vernahm es mit Schreden, und taufend verwirrende, entfehliche Bilber brangten fich vor feine Phantafie.

"Bist Du bei Swartons gewesen?" fragte er nach einer Paufe.

"Noch gestern Abend ritt ich bort vor. Die Leute sind in Berzweissung, sie glauben nichts Anderes, als daß Robert schwingen muß, und warten mit Sehnsucht auf Ihre Rüsslehr, um Trost und Hüsse von Ihnen zu bekonunen. Sie baten mich, nach Ihnen auf meinem Ritte zu sorschen, was ich auch gethan habe, doch konnte mir Niemand Nachricht über Sie geben. Jest stell mir ein, daß Sie vielleicht die Briefe, die ich sontte für Sie hierber besorate, selbst überbracht hatten, unt

wollte hören, ob bem Fraulein Dorft vielleicht Raberes über 3hr Verschwinden bekannt fei, als andern Leuten."

Diese letten Worte sagte ber verschmitte Postreiter mit einem bebeutungsvollen Lächeln, was Farnwalb aber in seiner Bestürzung nicht bemerkte.

"Sage Niemanben, daß Du mich hier getroffen, und wenn Du zurück dieses Weges kommst, so erkundige Dich bei Fräusein Dorst, ob sie Briese für mich habe. Wann kehrst Du hierher zurück?"

"Wahrscheinlich übermorgen in ber Frühe."

"Reite bei herrn Renard vor und fage ihm: von Seiten Dorfts brobe ihm keine Gefahr mehr, ich ließe ihm rathen, sofort nach New Orleans ju reisen und ben Kaufcontract burch ben jehigen weißen Bormund ber Wittwe Morrier bestätigen zu laffen. Sage ihm auch, daß es mir unmöglich sei, zu ihm zu kommen.

Charley, ber seinen Schecken rund um ben Sattel mit Schachteln und Packeten belaben hatte, empfing noch jum Abschieb von Farnwald einen halben Dollar und setze dann lustig seine Reise fort, während Jener, bie Brust voll banger Zweisel über bas Schickfal Roberts, im Duster ber bichten Bäume sinnend stehen blieb. Jeht war hier seines Bleibens nicht mehr, gern ware er sofort abgereist, boch das ware aufgefallen,

und mußte bei Madame Dorft ben Berbacht erregen, daß er ihren eingeleiteten Schritten gegen ben unglücklichen jungen Mann entgegenarbeiten wolle, benn baß Morting mit seiner Banbe auf ihre Beranlassung nach E.... gezogen war und Robert bewachte, barüber blieb ihm fein Zweifel.

Er kehrte nach bem Bohngebäube zurück, wo man schon mit bem Abenbessen auf ihn wartete. Mabame Dorst empfing ihn ernst, aber herzlich, und er bemühte sich, ihr seine Berstimmung nicht zu verrathen. Die Unterhaltung bei Tisch war, wie während ber verstoffenen Tage, spärlich, boch vermied Mabame Dorst absiehtlich, irgend etwas zu berühren, was das Gespräch mit dem Tode ihres Gatten in Beziehung bringen konnte.

Bu Enbe bes Abenbeffens fagte Farnwald: "Ich bin leiber genöthigt, morgen in der Frühe abzureifen, ich habe Nachrichten von Haufe bekommen, die mich ohne allen Berzug zurückrufen."

"Morgen ichon?" fagte Doralice erichrocken und ergriff feine Hand, "aber Farnwald, ichon morgen?"

"Es liegt nicht in meiner Macht, beste Doralice, länger zu bleiben, boch ich komme sehr balb wieber."

Madame Dorft fah ihn forschend an, Farnwald aber behauptete äußerlich feine Rube.

Un ber Indianergrenge, II.

"Benn Sie von uns icheiben muffen, Berr Farnwalb, fo wollen wir Gie nicht halten; ich bin überzeugt, bag Sie uns jest nicht verlaffen wurben, wenn Sie es vermeiben fonnten. 3ch weiß, bag unfere Deinungeberschiebenheit über Freund und Feind in unferm Berhältniß zu einander nichts andert und glaube guverfictlich, baf Sie nie banbelnb gegen mich auftreten werben. Ihr und meiner Tochter Glück trage ich tief im Bergen, boch birgt es auch Pflichten gegen Unbere, bie niemals baraus verbrängt werben tonnen. 3ch hoffe, bag Gie es recht balb möglich machen werben, ju une jurudjutebren und wünfche, bag Gie Ihre nachfte Butunft bei une gubringen mochten. Suchen Sie es fo einzurichten; es wurbe Sie auch allen Schwierigkeiten überheben, in bie Sie Ihre Unmefenheit bort mahrend ber bevorftehenden Gerichtsverhandlung gegen ben Mörber meines Gatten verfegen fonnte."

"Solcher kann ich mich nicht entschlagen, Mabame Dorst, ohne einen Berrath an ber mir sehr befreundeten Familie zu begeben, bessen ich nicht fähig bin, umb ber bie Achtung und bas Bertrauen, welches Sie mir geschenkt haben, vernichten mußte."

Madame Dorft fühlte zwar ihr Unrecht und schwieg, boch selbst bie wahrhafte innige Zuneigung, bie sie für Farnwald hegte, konnte ben glühenden Wunsch nach Rache, ber fie in ihrem Leibe aufgerichtet hatte, nicht erfticken.

"So versprechen Sie mir wenigstens, nicht felbft gegen mich zu hanbeln und Ihren Ginfluß nicht zu Gunften bes Ummenschen geltenb zu machen."

"Der Ungludliche ift in ber hand ber Gerechtigfeit und baburch meinem Ginfluffe entzogen."

"Denken Sie baran, baß wir hier verwaift und ohne mannliche Stüge fint, und baß Sie ein Ihnen tren ergebenes, liebentes Herz hier zurucklaffen."

Hierbei blickte Mabame Dorft auf ihre Tochter, bie in Thränen an Farnwalbs Bruft fank.

"Ich komme bald, hoffentlich fehr bald zurück, umb Richts soll mich baun wieder von Dir trenuen!" rief Farnwald, von feiner Liebe für Doralice überwältigt.

Mit wohlgefälligem Blid auf bas liebende Paar erhob sich Madame Dorst und verließ schweigend bas Zimmer.

"Ach, Farnwald!" fagte Doralice, indem fie, in feinen Arm gefchmiegt, mit ihm in den Garten schritt, "es bangt mir vor der nächsten Zufunft, bedenke, daß Deine Freundschaft für Swartons unserm Gude leicht gefährlich werden kann. Meine Mutter tiebt Dich mit aller Innigkeit, beren eine Mutter nur fähig ift, benn sie weiß, daß mein Glück, mein Leben von Deiner Liebe

abhängt, aber eben so stark ist das Berlangen in ihr, das vergossene Blut meines armen Baters durch Bergeltung zu sühnen; erführe sie, daß Du sie daran verhindert hättest, so wäre es um unser Glud geschehen. Gilt Dir Deine Liebe nicht mehr als die Freundschaft, könntest Du mich wohl für Deine Freunde opfern?"

"Nimmermehr, Doralice, Du bift meine Welt, für bie ich alles Anbere hingebe!" rief Farnwald mit Innigkeit, und in langer, seliger Umarmung verschwand jeber anbere Gebanke aus seiner Seele.

Den Abenb brachten sie in betrübtem hinblick auf ihr nahes Scheiben zu, und am folgenden Morgen, nach sehr zeitigem Frühstück, wurde Farnwalds gefatteltes Pferd vor das Haus geführt.

Es war ein schwerer Abschieb, ber jeht genommen wurde, trübe Ahnungen stiegen in Aler Herzen auf. Doralice hing verzweiselnd an ber Brust bes Geliebten, als solle sie ihn für immer lassen. Auch Mabame Dorst war tief ergriffen, auch sie brüdte Farnwalb zürtlich an ihr Herz, und ihre Thränen zeugten von ber Wahrseit ber schwerzlichen Gefühle, die ber Abschieb auch bei ihr exwedte.

"Kommen Sie möglichst balb wieber zu uns, Sie sehen, wir fonnen nicht ohne Sie sein," sagte fie, als er sein Pferd bestiegen hatte, und reichte ihm nochmals bie Hand."

Wenige Minuten später schassten die huffchläge von Farnwalds bahineitendem Rosse dumpf auf der hölgernen Brücke und die heimath mit den Freunden stieg wieder lebendig vor seiner Seele auf. Mit jeder Meile, die er hinter sich zurückließ, wuchs seine Sehnsucht, stellte sich die Lage seiner Freunde lebhafter vor seine Seele, mehrten sich die Vorwürse gegen sich selbst, wuch schweller und eiliger, ohne zu raften, trieb er seinen hengst vorwärte.

In bem Stäbtchen E.... herrschte ein ungewöhnliches unruhiges Treiben, auf bem großen Plate in ber Rabe bes Gerichtsgebäubes sichnben eine Menge Leute in einzelnen Gruppen in lebhaftem Gespräch begriffen zusammen, vor dem Trinthause drängten sich zahlreiche Andere, wie Bienen vor einem schwärmenden Stock, und von dem Wirthshause her, wo eben das Frühstück vorüber tvar, eilten die Saste den verschiedenen Gruppen zu, um sich selbst an deren Unterhaltung zu betheitigen. Die meisten der Leute waren Bewohner der Unngegend von E.... und als solche den Einwohnern des Städtschens befreundet oder wenigstens befannt, doch es waren auch Fremde unter ihnen, die eigentlich die Ursache von

bem ungewohnten leben ju fein ichienen; benn bie Aufmertfamfeit ber Unbern war auf fie gerichtet. Es maren muft aussehende junge Manner, alle bis an bie Bahne bewaffnet und mit einem Meußern, welches verrieth, bag fie jeben Augenblick bereit feien, ihre Baffen gu gebrauchen. Gie bielten fich meift in ber Nabe bes Trinthauses auf, vor bem auf einer leeren Rifte Morting faß und laut zu ber bort versammelten Menge fprach. Die fremben, fo wilb aussehenben Inbividuen maren eine Abtheilung ber Manner, welche Morting bierbergeführt hatte, um Robert Swarton zu bewachen und bie augenblictlich bas Trinthaus auffuchten, um ihren Frühtrunf zu nehmen und bann ihre übrigen Rameraben abzulöfen, bie nabe bei bem Blodhaufe, welches Robert jum Gefängnig bieute, lagerten. Gie ichienen ichon viele Bekanntichaften bier gemacht zu haben, benn man fah fie bald bier, balb bort bie Bewohner ber Stabt " und Umgegend anrufen und mit bem gutraulichen

"Damn you, come, let us take a drink" (Sei verbammt, tomm, laß uns Eins trinken) ihren Arm ergreifen und sie nach bem Trinkhause führen. Sie waren Alle in ber fröhlichsten Stimmung, man hörte sie lachen, schwören und fluchen.

Biele aber ber Einheimischen hielten sich fern von biesen zügellosen Fremben und faben mit Abneigung

nach ihnen hin, sie gingen ihnen aus bem Wege und riesen ihnen auch wohl mitunter ein unfreundliches "God damn your soul" (Gott verbamme Deine Seele) zu, welches bann mit einem ähnlichen Gruße beantswortet wurde.

Der Gegenstand ber Unterhaltung aber war allgemein Robert Swartons Angelegenheit, über welche bie größte Meinungsverschiebenheit herrschte. Der Sine hielt ben Fall sür Morb ersten Grabes, ber Andere nur für Tödtung im Affelt und wieder Andere wollten von einem Berbrechen seitens des Gesangenen gar nichts hören, sondern ihn frei gesprochen haben. Bu den Letzteren gehörten namentlich die näheren Freunde Roberts, während die ruhigern, vernünstigern Bürger des Städtchens, welche allerdings nur die kleinere Zahl ausmachten, sich für Todtschlag im Affelt befannten. Auffallend war es jedoch, daß die bei weitem größere Zahl der Anwesenden sich sür Mord ersten Grades und für Bestrafung durch den Strick entschen, und daß diese Meinung fortwährend mehr und mehr Bekenner gewann.

So einstimmig bisher bie Familie Swarton im ganzen Lande auch als eine der biedersten, gottesfürchtigesten und hülfreichsten anerkannt gewesen, die sich niemals ein Unrecht gegen ihre Mitbürger hatte zu Schulden tommen laffen; so war boch kaum die Gelegenheit aufge-

taucht, ihr einen Borwurf machen zu fonnen, als Sunberte. bie fich ftete Swartone Freunde genannt und auch vielfeitig Bulfe und Bobltbaten von ihnen empfangen batten. fich ruckfichtelos gegen fie aussprachen und nun ungablige Geschichten zu ihrem Nachtheil anzuführen wußten. Alles wurde von Hörenfagen erzählt und auf Bermuthungen, auf Bahricbeinlichkeiten gegründet. Smartone waren wohlhabend, waren unabhanaia und namentlich wegen ihrer ftrengen Rechtlichkeit allgemein geachtet, brei Gigenschaften, bie auf bas Befühl eines großen Theils bes Bublicums unangenehm einwirten, weil fie ihm felbit einzeln ober fammtlich abgeben. Dazu tamen Berichiebenbeiten in politischen Anfichten, fo wie bas Bewicht, weldes bie Swartons bei öffentlichen Wahlen immer ausgeubt, und endlich hatte bas Belb, welches Mortings Banbe bier fo freigebig fvenbete, auch feinen Ginfluß nicht verfehlt. Bugleich hatte bie Berfonlichkeit Roberts ibm im Stillen viel, wenn auch nicht gerabezu Reindfchaft, boch Abneigung jugezogen. Fern bavon, Raufbold zu fein, und überaus friedfertig und harmlos, mar er boch niemals einem ihm aufgebrungenen Streite aus bem Wege gegangen, er war burch feine ungewöhnlichen Rorperfrafte, fo wie burch feine Furchtlofigfeit por irgend einer Gefahr ftets als Sieger baraus berporgegangen, fo bag Niemand in ber Gegend fich mebr an

ihn wagte und man ihn und die Seinigen gern in Frieden ließ. Alle biejenigen aber, die einmal seine Ueberlegenheit, wenn auch nur dei scherzhaften Differenzen, hatten anerkennen muffen, sahen jegt eine guftlige Gelegenheit, seine Uebermacht zu brechen. Kurz es stand schon sehr bos um den armen Robert, und die Ausssichten für den Gang seines Processes verschlechterten sich stündlich.

Die Ehrenmanner, welche fich von Anfang an gegen ihn ausgesprochen hatten, weil fie an bem Gefet bingen und bemfelben Achtung erhalten wollten, zu benen auch ber Clerk Barry, ber Scheriff Copton und ber Raufmann Sarris geborten, machten febr bebenkliche Befichter, benn fie hatten gehofft, bag, wenn auch bas Berbrechen ale Morb von ben Gefchwornen erkannt werbe, biefe boch babei milbernbe Umftante annehmen würben, in beren Berücksichtigung bas Urtheil nicht ber gaugen Strenge nach gefällt werben mußte. Jest aber faben fie, bag ber vollfte Ernft und bie größte Scharfe gehanbhabt werben follte und bag offenbar Behäffigfeit gegen bie gange, ihnen befreundete Familie, bie fo febr ihre Achtung und Liebe befag, vorwaltete. Das Urtheil biefer Leute, welches fie im Anfange laut ausgesprochen hatten, verftummte jett, und wenn fie bier ober bort noch unter bie Menschen traten, bie ben Wegenftanb

besprachen, so beschränkten sie sich barauf, die milbernben Berhältnisse, unter benen bas Berbrechen begangen, möglichst geltend zu machen.

Auch die nähern Freunde Roberts waren weniger laut geworden, da man sie allenthalben zu sehr überstimmte, und sie sahen jetz schon ein, daß seine Rettung nicht im Wege des Gerichtsspruchs, sondern nur durch Gewalt ermöglicht werden könne. Mit der größten Ungeduld erwarteten sie Farnwald wieder erscheinen zu sehen, wegen dessen plößlichen Verschwindens sie die Röpfe zusammensteckten und zu den aller verschiedenartissten Germuthungen Ansaß nahmen. Auch der Rücktehr von Georg Blanchard sahen sie mit gespannter Erwartung entgegen, indem sie wusten, wie unendlich viel von der Persönlichteit des Abvocaten, der Robert vertheidigen sollte, abhing.

An biesem Tage wurde die Angelegenheit besonders lebhaft besprochen, da ungewöhnlich viel Leute zur Stadt gekommen waren und noch immer hereinritten, ihre Pferde oder Maulthiere an irgend eine Sinzäumung, einen Baum besestigten, und dann sogleich zu einer der Gruppen eilten, die sich auf dem Plate gebildet hatten, und in deren Mitte bald der Eine, bald der Andere seine Meinung laut und leidenschaftlich aussprach. Beim Schluß einer jeden sochen Rede folgte dann entweder

ein stürmisches Hurrah zu Gunsten bes Rebners ober ber Person, über die er gesprochen hatte, ober er wurde wersacht, verhähnt und mit Klüchen überhäuft, was er sich aber weiter nicht berühren ließ, benn er blieb immer in der Bersammlung und harrte der Gelegenheit, sobald als möglich abermals das Wort zu bekommen und wieder seine Ansicht zu behaupten. Abwechselnd begaben sich solche Versammlungen dann auch nach dem Trinkhaufe, um dort ihre Vegeisterung zu steigern und von Neuem wieder den Gegenstand zu besprechen.

In ber Nahe bes Gefängnisse sah es besonders witd und unruhig aus. Etwa fünfzig Schritt von demfelben entsernt, standen unter mehreren dichten Lebenseichen ein halbes Dugend Zelte, vor denen der Rest von Wortlings Bande um stadternde Feuer gelagert war, während Sättel und Reitzeuge, bunte wollene Decken, blecherne Kochgeschirre, Kleidungsstücke und Waffen aller Urt in buntem Gemisch deutweinander lagen und erlegte hirsche, Antilopen und wilde Belschen an den Bäunnen umwerhingen. Zu diesen Fremden hatten sich viele Einsteinische gesellt, und unter Scherzen, Trinten, Tabackauen und Rauchen vertrieben sie sich bie Zeit. Auch hier wurde Roberts Fall verhandelt, und zwar mit größerer Lebhastigkeit, als inmitten der Stadt, indem der Gegenstand ihrer Unterhaltung ihnen so nahe war

und die Redner baburch mehr begeistert wurden. Oft wurde dann bem armen Gefangenen ein unfreundlicher Gruß, ein böser Wunsch zugerusen, es wurde ihm zum Hohn ein Hurrah gebracht, ober man rief ihm allerlei Scherze in Bezug auf die Vortheise und Nachtheise des Todes an dem Galgen zu, worauf dann stets ein stürmisches, wildes Gelächter folgte.

Un ber anbern Seite, in nicht großer Entfernung, faß in einem bichten Bufche, gleichfalls unter einem bictbelaubten Baume, eine einzelne Berfon aufammengetauert auf einer großen Buffelhaut und ichien jebes ber Borte, meldes von ber muften Gefellicaft von bruben herüberschallte, aufzufangen. Es war ber alte treue Berry, ber biefen Plat feit jenem Abenbe, an bem fein geliebter Mafter Robert hierhergebracht mar, noch nicht wieber verlaffen hatte. Un ber Giche neben ihm bing ein Beutel mit Maismehl und eine Seite geräucherten Specte, bei bem fleinen Roblenfeuer ftanb ein eiferner Brobtopf, eine Blechkanne mit Baffer, neben ibm lag feine lange Buchfe, und in bem Gurtel, ben er um ben Leib hatte, trug er eine Piftole und ein fcweres Jagbmeffer. Er fag mit bem Ruden gegen ben Baumftamm gelebnt, fo bag er ben Gingang ju bem Befangniffe im Muge hatte und bor bemfelben borbei auf bie, an ber andern Seite gelagerten, Fremben feben tonnte. Den alten Strohhut hatte er abgenommen und neben sich in das Gras gelegt, und hielt, während er zugleich nach ber andern Seite hinüberlauschte, seine Blick auf eine Keine Bibel geheftet, die auf seinem Knie lag.

Er faß unbeweglich ba, nur von Zeit zu Zeit hob fich feine Bruft höher, er athmete tief auf und ftieß bann, indem er die Sanbe faltete und zum himmel aufblidte, die Worte aus:

"Mafter Robert! Mafter Robert!" Helle Thränen rollten bann über seine faltigen schwarzen Bangen und sein ehrliches Geficht fant auf die Bibel nieber.

Oft wurden ihm hohn und Berwünfchungen von ber andern Seite herübergesandt, er beachtete fie aber nicht, er hatte nur einen Gedanken, nur einen Bunfch im herzen, ben: seinen jungen Master zu bewachen, daß man ihm kein Leides anthäte und eines Augenblicks zu harren, in bem er ihm möglicherweise zur Flucht behülflich sein könne.

Alls das Bild der Trene saß der alte Diener hier. Oft kamen die Freunde Roberts zu ihm und sprachen ihm freundlich Trost ein, sagten, daß Alles noch gut mit Robert gehen werde und daß dieser Tage auch der junge Blanchard mit dem ersten Abvocaten des Landes erwartet würde, dem es nicht sehsen könne, das not guilty (unschulbig) von den Geschwornen zu erringen.

"Wo ist aber herr Farnwald?" fragte bann ber Alte und schüttelte bebenklich seinen Kopf, wenn man ihm antwortete, daß auch er bieser Tage erscheinen werbe.

"Ein bofes Zeichen, bas," feufzte er bann; "er wist bas Unglud nicht mit ansehen. Jerrh aber wird es sehen und seinem Master zeigen, baß sterben nicht so webe thut."

Den Swartons tonnte ber Gang ber Dinge nicht verborgen geblieben sein, benn, ba sie im Anfange täglich zur Stadt tamen, um ben gefesselten Liebling zu
seben, zu trösten, so bemerkten sie auch, wie die Theilnahme unter ben Leuten ber Stadt abnahm und als
enblich Morting mit seinen Gesellen angekommen war,
wurden sie während ihrer Besuch bei dem Gesangenen
so verhöhnt und verspottet, daß Robert ein- für allemal darauf bestand und sie beschwur, nicht wieder zu
ihm zu kommen, weil die Beschmpfung, die ihnen babei
angethan werde, ihm zehnsacher Tob sei.

Bon biefer Zeit an hatten bie ungludlichen Menfchen ihre Bestigung nicht wieber verlassen und sandten nur ihren zweiten Neger und auch ihre beiben jüngsten Sohne täglich zur Stadt, um Nachricht über ben Stand ber Dinge zu bekommen. Diese ward leiber täglich schlechter, die Zeit ber Abhaltung bes Gerichts rückte immer näher und weber ber junge Blanchard mit bem ersehnten Abvocaten, noch aber Farnwalb, Swartons stärkster Trost, war zurückgekehrt.

Den heutigen Tag hatten sie wieber in ftummer Berzweiflung hingebracht und saßen gegen Abend, von der Last ihres Schmerzes niedergebeugt, bei dem Kamin, als der himmel im Westen sich rötkete und seinen glübenden Schein durch das kleine offine Fenster in das düstere Gemach auf die trauernde Gruppe wars. Matter und bleicher wurde das fliehende Licht des Tages und die Nacht legte sich über die Erde, doch in dem Zimmer, wo die Swartons saßen, wurde kein Licht ängezündet, denn sie semieden, den Jammer, die Trosstosse feit gegenseitig auf ihren Gesichtszügen zu lesen. Schluchzen und Seuszen war Alses, was die Stille in der Dunkelheit unterbrach, als plöglich der Husschlage eines slüchtigen Pferdes in weiter Ferne hörbar wurde.

"Ein Reiter — so spät und so eilig — wenn bas Farnwald wäre?" sagte ber alte Swarton aufhorchenb.

"Unfere hoffnung läßt uns zu Schanben werben. Wie oft haben wir uns schon glauben gemacht, er sei es, ber heransprenge? Er wird nicht kommen!" antwortete Madame Swarton.

"Das Pferd kommt aber hierher, es ist jetzt auf bem Fußwege — es wäre doch möglich — so slüchtig

in ber Nacht — bas thun nur Faruwalds Pferbe —" fagte Swarton mit belebterer Stimme, schritt lauschend an bas Fenster und rief:

"Mutter, bas ist-Farnwalds Pferd, kein anderes, so mahr ich Swarton heiße!"

Alle fprangen in hoffnungsvoller Erwartung auf und eilten hinaus unter die Beranda.

"Farnwald, gütiger Himmel — Farnwald, find Sie e8?" riefen Alle einstimmig.

"Ich bin's, Niemand Anderes," antwortete biefer burch die Finsterniß, besesstigte seinen Falben an der Einzäunung und sprang den durch seine Ankunft beglückten Leuten entgegen, die sich seiner bemächtigten, sich an ihn Kammerten und mit Ausrusen freudig überströmender Gefühle nach dem Zimmer geseiteten.

"Mein Gott, wie bin ich erschrocken!" sagte bieser, "ich sah nirgenbs Licht, Alles tam mir wie ausgestorben vor. Warum sigen Sie benn im Dunkeln?"

"Das Unglück, bas Gleub verträgt fein Licht," erwiederte Swarton, "wir waren mit unferer Berzweiflung allein und verlassen, Alles fällt von uns ab, selbst unsere ältesten Freunde und Sie, glaubten wir, hätten sich von uns abgewendet. Gottlob, daß Sie wiedergekommen sind!"

"Berr Farnwald, die Bahl ber Leute, auf die Gie

rechnen konnten, um Ihr Bersprechen wahr zu machen, ist flein geworben," sagte Mabame Swarton, "boch meine beiben Söhne bleiben Ihnen."

"hat nichts zu sagen, ich kenne noch viele Freunde, bie mir folgen, wenn es gilt," antwortete Farnwalb; "seien Sie unbeforgt, Robert wird frei burch Rechts-fpruch ober burch Gewalt."

Birginia hatte bas Licht angezündet, die Augen wurden getrochnet und statt der Niedergeschlagenheit und Muthslosigkeit, die hier noch vor wenigen Minuten geherrscht hatte, stellte sich jene Entschlossenheit und Festigkeit ein, die den Menschen oft in verzweiselten Lagen als Beistand erscheint.

Der Stanb ber traurigen Angelegenheit wurde Farnwalb nun aufs Umstänblichste mitgetheilt, währenb welcher Zeit er wiederholt burch Kraftäußerungen seiner Entrüftung Luft machte.

"Die Sache ist ernster geworben, als ich es erwartet habe," sagte er, "und tann leicht auf eine sehr ernste Weise enbigen. Doch gegen solches gesetzloses Treiben kann man nur gleiche Wassen anwenden und wenn die Leute es nicht anders wolsen, so mögen sie es nehmen, wie es kommt. Nach Allem, was ich durch Sie vernehme, mussen der berfen, es sei wieder Fronsten ber Arden und ber Arden und ber bei wieder Fronsten ber Brahanrgerenge. IL

tierleben hier eingetreten, lieber Swarton, ganz verlernt haben wir es noch nicht und Ihre Büchse ist ja auch noch nicht eingeroftet. Berhalten Sie sich jeht nur ruhig und überlassen Sie es mir, die nöthigen Schritte zu thun."

"Sie muffen morgen zu Robert reiten. Wenn er Sie erblickt, so lebt er wieder auf, benn er ift ein Bilb bes Jammers, er sieht gar nicht mehr aus wie mein Sohn," sagte Madame Swarton.

"Sicher will ich ihn morgen besuchen; er soll burch nich wiffen, baß er nichts für sein Leben zu fürchten hat, und buß wir bes gegen ihn gedungenen Gesinbels lachen. Doch nun ift es Zeit, baß ich mich auf ben Heimweg begebe, ich habe heute, ohne bas Stück von meinem Hause bis hierher, fünfzig Meilen geritten und bin wirklich mübe."

"Warum wollen Sie benn nicht bei uns bleiben? Sie haben noch niemals unter unserm Dache geschlafen. 3ch lasse Sie nicht fort," sagte Madame Swarton; "Birginia, besorge bas Zimmer für unsern Retter. Bill — Charles — rasch Ihr Jungen, das Pfero des Derrn Karmvald verpstegt, reibt es tüchtig trocken und gebt ihm vorerst nichts zu fressen, als Maisblätter — daß Ihr es nicht tränkt — in zwei Stunden ist es Zeit dazu, und auch zum Absüttern."

"Aber liebe Madame Swarton, ich muß wahrlich reiten, ich werbe zu Hause erwartet," sagte Farnwalb.

"Hier wurden Sie noch viel länger und viel sehnsüchtiger erwartet," antwortete die Frau halb im Scherz, halb im Ernst, und rief bann ihren Söhnen, bie an ber Thur stehen geblieben waren, zu:

"Nun vorwärts, worauf wartet Ihr?" Farmvald ließ sich leicht überreben, benn Dorsts Wohnung, bie er heute früh verlassen hatte, lag fünfzig Weilen von seinem Hause entserut, wo er nur Pferbe gewechselt hatte, um hierher zu reiten. Er war sehr ermübet.

Bahrend er sich bem alten Swarton gegenüber am Kamin niederließ und eine Pfeise anzündete, eilten Birginia und ihre Mutter aus dem Zimmer, Erstere um das Lager sür den ersehnten, endlich erschienen Gast zu bereiten, und Letztere um in der Küche sür ein passendes Abendessen, den in der Küche sür ein passendes Abendessen, wäre nicht de freudige Beränderung in der Simmung der Familie durch Farmatok Erschienen eingetreten. Jest ging es aber ans Backen und Braten. Hoch loberte die Flamme in dem großen Kamin der Küche, Kassectops, Bratpfanne, Rosteisen

und Brobtopf standen bald zwischen glühenden Kohlen, und Gier, Stücke von Wildpret und Schinken schwarten zischen und sprigend in der großen Pfanne. Madame Swarton blieb selbst mit aufgerollten Aermeln bei der Arbeit, während die Negerin den Tisch deckte und, ehe eine halbe Stunde verging, führte die Wirthin ihren Gaft nach dem hell erleuchteten Efzimmer an den sauber gebeckten Tisch, auf dem zwei große Lafen mit frischen, so eben durch Birginia beim Fackelschein gepflückten Blumen prangten.

Farmvald ließ es sich nach seinem langen Ritt recht gut munben, und bie neu belebten Swartons standen ihm treulich bei. Dann leuchtete ber alte Swarton ihm nach bem Schlafzimmer, welches Virginia gleichfalls mit Blumen ausgeschmückt hatte, wöusschie ihm gut zu schlafen, und als die große Hausuhr zehn schlug, war zum ersten Wale seit langer Zeit wieder ber Engel der Ruhe in das Gebände zurückgekehrt.

Mit Tagesanbruch war im hause wieber bie gewohnte Rührigkeit in vollem Gange, die Frauenzimmer
befanden sich in der Küche mit dem Beginnen ihrer
hänslichen Berrichtungen beschäftigt, die Söhne waren
nach den Einzäumungen geeilt, um die Arbeitsthiere
mit Nahrung zu versorgen und das Pferd ihres Gastes

ju verpstegen, und der alte Swarton war mit einem Korb voll Maistolben hinaus vor das haus getreten, und warf den Sauen die Körner hin, damit sie das Wiedersommen am Abend nicht vergessen möchten. Auch trug er zu gleichem Zweck Salz in die langen Tröge, die dort für frei herumgehendes Rindvieh, Pferde und Maulthiere aufgestellt waren, welches dieselben dann begierig leckten.

Farnwald aber lag noch im festen Schlafe, so wie er sich am Abend vorher hingelegt hatte, und als Mabame Swarton bas Frühstück nach bem Speisezimmer trug, sagte sie zu ihrem Manne:

"Bater, ich glaube Du wirst unsern Freund wohl wecken mussen, benn es ist schon sieben Uhr und ich wünsche sehr, baß Robert seiner bald ansichtig werde. Es thut mir recht leib, wenn er etwa in seiner Ruhe gestört wird, benn er war gestern Abend recht mübe; gehe aber hinein zu ihm, vielleicht ist er schon wach."

Der alte Swarton traf ihn aber noch fest ichlasenb und stand einige Minuten gögernd vor bem Bette, ebe er seine hand auf bie Schulter bes Freundes legte.

"Run, herr Farnwalt," fagte er, benfelben leise rüttelnb, mit einem zufriebenen Lächeln, "es freut mich, baß Sie unter unferm Dache so gut geschlasen haben.



Meine Alte senbet mich zu Ihnen, bas Frühstnick anzumelben."

"Gleich, gleich, mein Gott, habe ich so sange ge-schlafen?" antwortete bieser, bie Augen erstaunt aufreißend, "glaubte ich boch, ich sei bei —"

Doch bie nächsten Worte verschluckte er und fügte, indem er aus bem Bett sprang, bingu:

"Ich werbe gleich erscheinen, lieber herr Swarton."

Sin reiches Frühstüd erwartete ben Gast. Sine herrliche Forelle von ungewöhnlicher Größe, die ber Neger früh Morgens aus bem nahen Wasser gezogen hatte, zierte ben Tisch, das Maisbrod, heute mit saurer Milch und vielen Giern gebaden, war hoch aufgegangen, frische Gibheiße Bröden von Weizenmehl wurden gereicht, frischer süßer Rahm und wasserheller Domig wurde zum Kasse gegeben und Wistpret, in der Pfanne gebadene und in Stüden geschnittene junge hahnen und gebratener Schinken machten die Keischespielen aus. Außerbem gab es frische Buttermilch und zum Desert wurde herrliches Obst herumgereicht.

Nach beendigtem Frühftus paste Virginia verschiebene Speisen in große Zeitungen ein und bat, mit einer Thräne im Auge, Farnwald, bieselben ihrem Bruber Robert mitzunehmen. Der Falbe war von den beiben jungen Swartons, sauber und blank geputzt, gefattelt vorgeführt, und wäherend ein Jeder der Familie Farnwald noch Grüße und Bersicherungen heißester Liebe an Robert auftrug, bestieg jener das Pferd und eilte dem Städtchen zu.

## Capitel 17.

Wirfjame Aricheinung. — Deffentliche Stimmung. — Beifall. — Zuverficht. — Beite Bitte. — Achtung vor bem Gefeb. — Sonft und jeht. — Der alte Gatner. — Die Pfauen. — Die Reifenben. — Dringenbe Aufforberung. — Freunfochaft und Liebe.

In C . . . . fanb Farnwalb, als er fein Rof nach bem öffentlichen Plate lentte, Alles in vollem Leben.

Seine Erscheinung erregte großes Aufsehen, von allen Seiten her winkte man ihm, während er den Plats entlang nach dem Wirthshause ritt, freundliche Grüße zu und wie ein Laufseuer verbreitete sich die Nachricht über seine Ankunst durch das Städtchen.

Seine und Roberts näheren Freunde und die Anhanger der gemäßigten Partei namentlich waren es, die ihn mit lauten Freudenbezeugungen bewilltommneten, indem sie in ihm einen Bereinigungspunkt für die Interessen des jungen Swarton, so wie für die des Gesetzes erblickten.

Der Anbrang nach bem Gafthaufe, um Farnwald zu fprechen, mar groß, es tam Bielen, bie fich in bem

Strome ber Aufregung hatten binreifen und zu ber größeren Bartei binübergieben laffen, ber Bebante, baß fie von bem richtigen Wege abgefommen feien und bag bie Anbanger Farnwalbs boch wohl am Enbe bas Uebergewicht befommen fonnten. Biele von Denen, bie Robert abtrunnig geworben waren und bon benen ein großer Theil Farnwald Berbindlichkeiten fculbete und baburch in mannigfacher Beife in einem Abhangigfeiteverhaltniß zu ihm ftant, erschraken über feine Unfunft und brangten fich gleichfalls mit großer Freundlichkeit ju ibm, um ibn ju begrugen, ober fie entfernten fich boch wenigstens von ben Fremben, die fich mit Morting in ber Rabe bes Trinthaufes aufhielten, fo bag fich nach und nach bie bort verfammelte Menge verminberte, mabrent bie Berfammlung vor bem Wirthshaufe, mo Farnwald ftand, fich rafch vergrößerte. Man wurde in feiner Nabe immer lauter, neigte fich mehr und mehr au feiner Unficht bin und brach plotlich in ein fturmifches Surrah für ihn aus; auch viele Stimmen ließen ben Namen Robert Swarton erschallen. Die öffentliche Stinimung hatte fich in Diefer furgen Beit anscheinenb febr ju Bunften Roberts geanbert, boch faunte Farnmald bie Menschen zu gut, als bag biefer Schein ihn hatte taufchen konnen; er fah voraus, bag bie Ueberläufer nun um fo eber im Berborgenen gegen ihn und

seine Partei handeln würben. Dennoch nahm er den Augenblick wahr, für Robert zu wirken und trat auf die Treppe vor dem Wirthshause, um öffentlich seine Ansicht über diese Angelegenheit, die das Städtchen und die Umgegend in so große Aufregung verseht hatte, auszusprechen. Gine Todtenstülle verbreitete sich sosort unter der großen Zahl der hier versammelten Leute, und Alle blickten erwartungsvoll nach Farnwald auf.

Dieser begann seine Rebe bamit, baß er sich entschieben gegen die That bes jungen Swarton aussprach, jugleich aber erklärte, baß es nur bem Gerichte zustände, ein Urtheil über dieselbe zu fällen. Sen so sehr und nich nich mehr aber verwarf er das Berfahren Dorsts als ein solches, welches dem Gefühle eines jeden rechtlich benkenden Mannes im tiefsten Innern widerstreben und ihn empören milfse, zeigte, daß derselbe durch sein unbarmherziges Auftreten gegen Roberts Kamilie diesen die zum höchsten. Grade der Wuth gereizt habe und zöhlte dann die einzelnen Momente auf, die dem jungen Manne als Entschund gienes begangenen Unrechts bieten fonnter.

"Robert Swarton kann nur vom Gericht verurtheilt werden," wiederholte er mit Nachdruck, "das Bolk darf sich keinerlei Gewalt über ihn anmaßen und ihn in keiner Weise beköstigen, wie es durch jene Fremde, die

fich vor feinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte gelagert und ibn und feine Freunde mit Schmähungen, mit Beleibigungen überhäuft haben, leiber geschehen ift. Wenn bier überhaupt von einem gefetlichen Buftanbe bie Rebe fein foll, fo burften folche emporenbe Befetlofigfeiten gegen einen unferer Mitburger, beffen Schulb überbies noch nicht von bem Gerichte ausgesprochen ift, unter feiner Bebingung jugelaffen werben. 3ch bin erftaunt barüber, baf bie Unbanger bes Befetes, baf Freunde ber ehrenwerthen Familie Swarton und bie meinigen es rubig mit anfehn tonnten, wie eine Banbe Unbefannter, von benen man, ihrem Erscheinen nach, nichts Gutes erwarten barf, fich bier in einem friedlichen Orte folche Gigenmachtigfeiten erlaubte. 3ch begreife nicht, bag man es magen burfte, burch Bertheilen von Belb und Branntwein eine Bartei gegen einen Angeklagten gu werben, wie bies nun ichon feit langerer Beit burch jene Leute bier öffentlich geschehen ift. Sollen wir wieber in bas Frontierleben gurudtreten und une unter bie Befete beffelben ftellen, nach benen ein Jeber bas Recht fich felber verschafft, wohlan, bann fchlage ich vor, bag wir une junachft jener Banbe entlebigen, bie unfern Frieden gefetwibrig geftort bat. Erflaren wir uns aber als unter bem Gefet ftebent, fo muffen wir auch bas Befet aufrecht halten und burfen nichts geftatten,

was ihm so gerabezu entgegen ist. In bem einen, wie in bem andern Falle hoffe ich Freunde genug zu zählen, um das Recht zu schützen, das Unrecht zu bestrafen und unfre friedlichen Zustände wieder herzustellen."

Ein bonnernber Beifall schallte jest burch bie versammelte Menge und ein Jeber brängte sich zu Farnwalt, um ihm perföulich bie Uebereinstimmung mit seinen Ansichten auszubrüden. Unter ichen befanden sich auch Barrh und Copton, welchen Letzteren Farnwald ersuchte, ihn zu Robert zu begleiten und zugleich aufsorberte, bem Herrn Morting und seinen Gefährten Ruse und Mößigung anzuempfehlen und ihm anzubeuten, baß er ihn sonst Kraft seiner Stellung von hier verweisen würde.

Farnwald wandte fich barauf nochmals an die Berfammlung und bat, daß man ihn mit dem Scheriff allein nisge zu dem Gefangenen gehen laffen, damit fein Besuch bei demfelben den Fremden gegenüber nicht als Demonstration erscheine.

Hat und an dem Trinkhause vorbei, von wo die dort besindlichen Genossen Mortings seindlich nach ihm heriber blickten. Sie verhielten sich jedoch ruhig, und Farnwald erreichte mit seinem Begleiter ungestört die Unhöhe, auf welcher das Gefängniß stand. Kaum hatte er dieselbe ersliegen, als Jerrh, Farnwald saut bei

Namen rufend, aus bem Busche hervorbrach, 311 ihm hin rannte, und, seine Knie umklammernd, vor ihm niedersiel.

"Der Allmächtige sei gepriesen!" rief er von Freude überwältigt aus, "Gott wird nun helfen und Master Robert wird wieder frei werden." Dann sprang er auf, rannte zu der Thur des Gefängnisses und schrie:

"Master Robert, Master Robert, herr Farnwald ist hier!" klopfte gegen ben Eingang, wischte sich die Thränen aus den Augen, sah mit gefalteten Händen zum Himmel auf und wußte in seiner herzensfreube nicht, was er Alles beginnen sollte.

Mus bein Lager Mortings blidten bie Fremben verwundert nach Farnwald herüber, bessen framen ihnen bekannt sein mußte, benn sie stedten bie Köpfe zusammen und traten zu Morting, ber vor einem ber Zelte auf einer wollenen Decke lag. Auch dieser hatte seine bligenden Augen auf ihn geheftet, boch änderte er seine Stellung nicht und that, als ob er nicht ihn kenne.

Der Scheriff öffnete nun die Thur des Blockhauses und Robert Swarton trat Farnwald entgegen. Er war bleich und verstört, aber freudige Ueberraschung und Hoffnung belebte jett sein Gesicht, seine Augen erglänzten und um seine Lippen spielte ein wehmuthiges Lächeln.

"3ch hatte Gie beinahe aufgegeben, Berr Farnmalt,"

fagte er, wie jum leifen Borwurf, mit seiner fraftlofen Stimme, "obwohl es mir schwer wurde, an Ihnen ju zweifeln."

"Das fonnten Sie nicht, Robert," erwieberte Farnwalb, inbem er herzlich bessen hand schüttelte, "obgleich Sie anders gehanbelt haben, als Sie mir versprachen."

"Es ist geschehen und ich habe mich bem Gericht übergeben, um bas Geset über mich urtheilen zu saffen; nicht aber, um mich ben Mishandlungen jener Banbe von Taugenichtsen auszusehen."

"Beruhigen Sie sich, Robert," fiel ber Scheriff ein, "sie werben nicht wieber vorkommen."

Berry hatte sich leise hinter Robert geschlichen, bessen Danb ersaft, seine Lippen barauf gebrückt und war auf die Knie gesunken. Er sagte Nichts, seine Seufzer aber, sein Schluchzen und die Thrünen, die auf die Handseines geliebten jungen Herrn sielen, so wie das krampsbafte Zittern, mit dem er bieselbe in seinen rauhen schwarzen Händen hielt, sprachen besser, als alle Worte bas unsägliche Eth, die überschwängliche Freude seines treuen Derzens aus.

"Steh auf, guter Jerrh," sagte Robert mit bebenber Stimme und zog ben Stlaven an seine Brust, "mache mir bas Herz nicht weich, sei start, wie Du es zu sein mich gelehrt hast. Scheiben mussen wir boch einmal, etwas früher ober etwas später macht keinen jo großen Unterschieb; ich habe aber noch eine Bitte an Deine Liebe zu richten, willst Du sie mir erfüllen?"

"Alles, Mafter Robert, forbere mein Leben!" antwortete ber Stlave mit gitternber Stimme und prefite abermals feine Lippen auf bie Hand feines Perru.

Robert beugte fich ju bem Alten nieber, legte feinen Urm über beffen Schulter und flufterte ihm ine Ohr:

"Che man mir die Schlinge um ben Hals legt, schieße mir eine Rugel burch ben Ropf."

Der Neger prallte wie vom Blit getroffen zurück, sein Mund und seine Augen standen, wie vom Krampf erfaßt, weit offen, und ohne einen Laut von sich zu geben, stierte er seinen heißgeliebten Herrn an.

"Ich verlange es von Dir, Jerry, Du bift es mir schulbig," sagte Robert ruhig und ernst, "versprichst Du es mir?"

Der Neger aber war feiner Borte machtig, er warf fich bor feinem herrn nieber und ließ fein Gesicht auf beffen Fuß sinten, inbem er ben Kopf schüttelte.

"Nicht einmal ben letten Augenblick willst Du mir verfüßen, Jerrh?"

"Mafter Robert, um Gottes Willen!" schrie jest ber Stlave außer sich, sprang auf und rang bie Banbe,

"bas kann ich nicht, benn ehe es bahin kommt, wirb Jerrh fterben und noch mancher Andere mit ihm!"

Faruwalb und ber Scheriff saben einige Augenblick verwundert ber geheimnisvollen Unterhandlung gu, bann sagte Ersterer zu bem Schwarzen:

"Geh jest, Berrh, und beruhige Dich, es wird Alles gut werden," worauf jener erst seinem jungen herrn, bann Farnwald die hand füßte und schweigend bald auf jum himmel, bald vor sich niederblickend, zurud nach seinem Lager schritt.

"Es ift meine Pflicht, bei Ihnen zu bleiben und Ihre Unterhaltung mit anzuhören," sagte Copton mit entschuldigendem Tone.

"Wir haben auch feine Geheinniffe auszutauschen," antwortete Farnwald und sprach dann seinem jungen Freunde Trost ein, sagte ihm, daß er bei der Gerichtsverhandlung auf seine viesen Freunde rechnen könne, daß Georg Blanchard sicher den Nebecaten für ihn gewinnen würde, und daß seine Jamilie sehr über seine Lage beruhigt sei. Er übergad ihm nun die verschienen Tinge, die die Seinigen ihm zusandten, und nahm daun Abschied mit dem Bersprechen, bald wieder zu kommen. Der Schriff ging zuerst zur Thür hinaus, welchen Augenblid Farnwald benutze, um Robert zuzuspfüstern:

"Ich stehe Ihnen mit meinem Leben für bas Ihrige."

Dann schüttelte er ihm bie Sand, nickte ihm noch einmal, seine Worte bestätigend, zu und schritt zu Copton hinaus, ber bie Thur wieder verschloß.

"Gehen Sie voran, herr Farnwald," sagte ber Scheriff zu biesem, "ich werde jetzt bem herrn Morting sagen, was er wissen soll. 3ch treffe Sie im Gasthause."

Mit biefen Worten wendete er fich, mahrend Farnwald zurückging, nach bem Lager ber Fremden und schritt auf Morting zu.

"In Namen bes Gesehes, herr Morting, unterfage ich Ihnen und Ihren Gefährten hiermit jebe, auch bie allerentsernteste seinbselige oder beseidigende Sandbung gegen ben Gesangenen bort, so wie jeben Schritt, um eine Bartei gegen ihn zu werben, widrigensalls ich Sie, Kraft meiner Stellung, aus unserer Counth verweise. Ich bin Ihnen wohl als ber Scheriff Copton bekannt?"

Morting sah mit burchbohrenben Bliden zu ihm auf, boch biß er sich auf bie Lippe und schwieg, benn vor bem Namen Scheriff beugen sich auch bie besperatesten Charaftere in biesem Lande.

"Gieb mir etwas Rautabact," fagte er zu einem Un ber Indianergrenze II.

seiner Kameraden, "verdammt, ich habe das Stück, welches ich im Munde hatte, mit einem Worte, das mir gerade auf der Zunge schwebte, verschluckt. Wenn es mir nur kein Leibweh macht."

Copton wandte sich aber, ohne ihn weiter eines Wortes ober eines Blides zu würdigen, von ihm ab und begab sich zu Farnwald zurück, bei welchem er abermals eine Menge Leute versammelt sand. Dieser blieb zum Mittagsessen in der Stadt und lub wohl ein Duhend angesehene Pflanzer aus ber Umgegend, die sich hier besanden, zu Gästen babei ein, während welcher Zeit bei einem Glase Madeira die Angelegenheit Roberts nochmals warm besprochen wurde. Dann verabschiebete er sich bei seinen Freunden auf baldiges Wiederschen, eilte zu Swartons zurück, brachte ihnen neuen Trost und neue Hoffnung, und sprach auf seinem Heinwege auch bei Blanchards vor, um auch sie aus der großen Besorzniß zu reißen, in die sie bösen Gerüchte über Roberts Lage sicher verseht hatten.

Mit wahrem Jubel wurde er von ihnen empfangen, benn auch sie hatten sich sein Berschwinden nicht erklären können, und wenn sie auch keinen Augenblick an ihm zweiselhaft geworden waren, so hatte sich doch die Sorge um seine eigne Person ihrer bemächtigt, und ber unabsehbare Nachtheil, der für Swartons aus seiner

Abwesenheit erwuchs, hatte sie sehr bekümmert. Um so größer war daher die Breube über seine Rückfehr und über die guten Nachrichten, die er von der unglücklichen Kamilie mitbrachte. Waddame Blanchard theilte ihm mit, daß sie don Georg heute einen Brief erhalten habe, worin dieser ihr die frohe Aussicht melvete, den gewünschten Advocaten Tahler zu gewinnen und daß er ihn wahrscheinlich gleich mitbringen würde.

Auch hier empfahl sich Farnwald, trot aller Bitten, länger zu verweilen, nach einem kurzen Aufenthalt und eilte nach Sause, in ber Hoffnung, noch heute einen Brief von Doralice zu erhalten, benn Dutch Charley hatte ihm ja gesagt, er würde wahrscheinlich an diesem Morgen bei ihr vorsprechen.

Der Abendroind wehte erfrischend über das wogende Grasmeer, aus dem die bunte Blumenstor ihre Sampter hervorhob und in der bewegten Luft auf\*und nieder wiegte, als Farmwald seiner Niederkassung zuritt. Bor ihm her zogen seine Kühe und Kälber, einige Hundert an der Zahl, mit einer großen Menge von Steren unter dem hellen Klange der Metallglocken, die viele von ihnen um den Nachen trugen, gleichfalls seiner Bedausung zu, nahmen im Gehen noch hier und da einen Undiß in dem satsen Grase und wehrten mit ihren mächtigen Hörnern und den Wochenbuschel ihres Schweises

bie lästigen Fliegen von ihrem fetten, spiegelnd glänzenden Körper ab. Bon andern Seiten näherten sich
bie Manlthiere und Pferde, dem Tone der großen Glocke,
welche um dem Halfe einer alten Stute hing, folgend,
ber Ansiedlung, und Hunderte von Schweinen kamen
aus allen Richtungen her angesprungen, um ihr Nachtlager an der Einzäunung des Feldes zu beziehen.

Faruwalb bachte jurud an bie Zeit, in ber noch auf große Entfernungen von feiner Nieberlaffung fein Saus aufgerichtet mar, in ber nur bas Geheul wilber Thiere und ber Tang= und Rriegegefang ber Indianer bie Stille biefer Wildnif unterbrach, er nur eine fleine Rabl biefer iconen Sausthiere befag, und mit ben wenigen Mannern, die bei ihm lebten, Tag und Nacht über bie Sicherheit feiner Thiere machen mußte, und gebachte bes ungeftorten Bludes und ber Bufriebenheit, bie ibnt in jener Beit ju Theil mart, trop aller ber vielen ibu umgebenben Gefahren. Wie gang anbere mar es mit bem Berbeiftromen ber weißen Menfchen geworben, mit benen zugleich ber Streit über bas Dein und Dein auftrat, und Neid, Berrath und Gehäffigfeit fich einfanten. Wie oft hatte er Abends nach vollbrachter Tagesarbeit ben Gloden ber beimfehrenben, bamals fleinen Beerben mit rubiger Bufriedenheit, mit Boblgefallen gelauscht und fich über die schönen Thiere und

beren jungen Nachwuchs gefreut, wie oft hatte er fie Morgens ober Abends gezählt und einzeln feinen Lieblingen barunter Mais ober Kürbiffe und Melonen gereicht, und jest mußte er faum noch ihre ungefähre Bahl ju nennen, er gab ihnen feine Namen mehr und fannte nur noch bie wenigen unter ihnen, bie ihm aus jenen Beiten ber in Erinnerung geblieben maren. Unbere Intereffen, andere Bunfche, andere Berpflichtungen batten jene behagliche Rube und Wunschlofigkeit verbrangt, und einmal wieber von bem Strubel bes fogenannten civilifirten Lebens erfaft, mufte er mit beffen Wogen schwimmen. Bei feinem Wohnorte angelangt, blicte er um fich über bie weite Grasebene, noch fonnte er fein Sans, feinen auffteigenben Rauch eines Schornfteins mit ben Augen erreichen, noch feinen Artichlag eines Rachbarn boren, benn in bem, viele Stunden breiten, offnen Graslande, bas fich am Minffe binauf und hinunter jog, mare es einem Unfiedler unmöglich gewesen, fich nieberzulaffen, ba ibm bort bas nöthige Holz und Waffer mangelte, und bas land am Fluffe felbit gehörte Karnwald zu beiben Seiten auf einige Meilen Entfernung. Go mare er allerbinge von ben Menfchen noch immer abgeschieden gewesen, hatten ibn nicht wieber taufenberlei Intereffen und Begiehungen mit ibnen verknüpft und ibn unvermeiblich mit ihnen in Berbindung gehalten. Er bachte an Doralice, und bie Soffnung ftieg in ihm auf, daß er fich hier bennoch mit ihr von ber Belt zurudziehen könne, um nur gegenfeitig ihrem eigenen Glücke zu leben.

Milly eilte ihm, wie gewöhnlich, mit einem freudigen Gruß entgegen, er aber richtete sogleich die Frage an fie: ob der Postreiter noch nicht hiergewesen sei? welches die Quadrone verneinte. Auch der alte Paulmann trat herzu, als Farnwald vom Pferde stieg und wünschte einen guten Abend.

"Sie werben ums ganz fremb hier, Herr Farnwald," sagte er, mit ehrlicher Gutmüthigkeit seinen Kopf schüttelnd, "es wird hier alse Tage schöner und bennoch haben Sie nicht mehr so viele Freude an Ihrem herrlichen Eigenthum als früher. In bem Garten siud Sie in ewiger Zeit nicht gewesen, die Wumen verblühen, ohne daß Sie dieselben gesehen hätten, und das so prächtig reisende Obst haben Sie noch gar nicht bemerkt. Auch die Wedzimkräuter sind so schon angegangen, der Andern wuchert in dichten Haufen, der Nachtschatten läuft an der ganzen Sinzämnung hin und der Wermuth steht in träftigen Büschen da; wollen Sie benn die Sachen nicht einmal ansehen?"

"Gewiß, Paulmann, ich will gleich mit Euch geben. Gott weiß es, ich komme zu hause auch zu gar Nichts. Ich werbe aber hoffentlich balb nicht mehr so oft von hier abwesenb sein, und bann wollen wir Blumen ziehen, Paulmann, baß es eine Freude sein soll," antwortete Farnwald bem Alten, bessen Gesicht sich bei biesen Worten erheiterte.

"Ja, bas wollen wir auch, wenn Gie nur balb eine Menterung eintreten laffen," fagte er, wobei er mit beiben Sanben seine Beinkleiber auf ben Suften ergriff und fie, mabrend er fich gerabe ftellte, nach oben jog, benn Farnwald hatte fie ibm gegeben und fie maren bem Gartner um einen halben Fuß zu lang. "3ch habe auch in bem Balbe an ber anbern Seite bes Fluffes einige hundert weibliche Maulbeerbaume gezeichnet, bie im Frühjahr Früchte trugen, bamit ich fie im Berbft nicht mit ben untragbaren verwechsele und fie bann verpflangen fann; es find fammitlich fcblante, fcone, armbide Stämme, bie balb eine berrliche fchattige Allee am Fluffe binauf bilben follen bis zu bem Blate, wo bie Bferbe jum Baffer geben. Dann merbe ich auch noch einige Magnolien von bort berüber holen und fie bier in bie Gingaunung pflangen; es ift boch 3hr Lieblingebaum."

"Das ift ja prachtig, Paulmann, kommt, wir wollen gleich in ben Garten gehen," sagte Farnwald zu bem vor Frende strafienben Alten und schritt vor ihm ber über die Beranda, boch seine Gebanken waren fern von hier, sie waren bei Doralice und seine Blide wendeten sich wiederholt nach der Straße hin, von woher er den Postreiter erwartete.

Baulmann öffnete nun mit fichtbarlichem Bergnügen bie Gartentfür und ließ Farnwald eintreten. Der Norben und Guben ichien bier bie Bracht feiner Begetation ausgeschüttet zu haben. Bon allen Seiten ber glangten und prangten bie munbervollften Blumen und Bluthenftrauche, bie Obftbaume, bie Farnwald größtentheile aus Rernen, welche ihm bon feinen Freunden in Deutschland jugefandt maren, gezogen hatte, beugten fich unter ber Laft reifenber Früchte und bie immer grünen Mbrthenbaume, Magnolienarten, Drangen=, Ci= tronen- und Granatbäume breiteten ihre bichten Schatten ichutent über ben, mit ben foftbarften Bluthen überfaeten, Rofenbufchen aus. Die Sonne mar hinter bem Riefenwalbe an ber anbern Seite bes fluffes verfunten. bie Dammerung ichlich fich über bie Erbe und bie milb webenbe Luft mar fuß mit Blumenbuft gewurgt. Ginige zwölf golbig glangenbe Bfanhahne tamen jest ftolg burch ben Garten baber geschritten und beftiegen eine Bant, bie an bem Sauptwege unter einem Granatbaume ftanb.

"Diefe Burichen mußt Ihr aber bon bier fern

halten, Paulmann; es find schlechte Gartner," fagte Farnwalb auf bie schönen Thiere blidenb.

"Tages über leibe ich fie auch nicht hier; aber Abends erlaube ich ihnen, von biefer Bank nach ihrem Nachtquartier hinaufzusliegen. Sie schlafen in jenen beiben Cottonbäumen (bie gemeine Pappel) am Flusse und gleich werben Sie sehen, wie sie ihre Reise antreten."

In biesem Augenblick nickte ber alteste ber Bahne einige Male mit bem Palse, lüstete seine Rügel babei ein wenig und schoß dann raufchent, wie eine Kakete, hinauf in die Spige bes zweihundert Juß hohen, nur einige sunfzig Schritt von ihnen entfernt stehenden Baumes, der seine Riesenäste weit über den wild schämmenden Fluß hinaus streckte. Bon dort ließ er seine unangenehm gellende Stimme, wie einen Zurus an seine Kameraden, ertönen und prassellend schossen biese nun auch der Höhe zu, wo sie ebenso sicher antangten, als ihr Führer."

"Ift bas nicht prächtig, Herr Farnwald?" sagte ber alte Gärtner, "ich habe jeden Abend mein Bergnügen an diesen Thieren. Bei Tage aber dürsen sie nitr nicht hereinkommen, sonst bin ich gleich hinter ihnen her und verjage sie." "Daß fie in jenen Baumen schlafen, habe ich gewußt, boch fab ich fie noch niemals auffteigen."

"Sie muffen jett von den jungen Pfauen einige effen, es läuft ja da eine ganze Schaar derfelben mit den Hennen herum. Die schlafen aber in jenen niedrigen Bäumen. Ich habe es Millh schon einige Male gesagt, sie will aber nicht daran und meint: die Vögel seien zu schön. Wozu sind sie denn da?"

"Schießt von Zeit zu Zeit einen bavon und bringt ibn in die Ruche, bann wird fie ibn icon zurechtmachen," fagte Farnwald zu bem Gartner, als Milly leicht von bem haufe hergesprungen kam und Farnwald anzeigte, baß acht Reiter vor bemfelben hielten, die nach bem herrn hier gefragt hatten.

"Wer find fie, Milly?" fragte Farnwald.

"3ch tenne fie nicht und habe fie früher nie gefeben; es muffen Reifenbe fein, herr," antwortete bie Quabrone, worauf biefer fich nochmas zu Baulmann wenbete und fagte: "herrlich, herrlich ist ber Garten im Stanbe, Baulmann, ich muß aber seben, wer bort angesommen ift?" Dann eilte er hinter ber Stlavin her, bem Wohngebaube zu.

Der alte Gartner stieß ungehalten ben Rechen, ben er in ber Hand hielt, auf ben Boben und sagte, indem er Karnwald nachblickte:

"Das weiß boch ber Teufel, sie lassen ihm auch gar keine Ruhe, wenn man meint, man könnte einmal ruhig mit ihm sprechen, bann könntt gleich bas Amerikaner Bolk bazwischen. Die wollen gewiß wieber etwas von ihm haben."

Farnwald fand vor bem Saufe an ber Eingäunung bie angemelbeten acht Männer ju Pferbe halten.

"Guten Abend, Herr! Konnen wir hier fiber Nacht bleiben?" rebete einer berselben ihn an.

"O ja, steigen Sie ab und seien Sie willfommen!" antwortete bieser und rief Abbisson zu, bie Pferbe zu besorgen.

Die Fremben folgten ber von ihnen schon vorausgesetzen Sinsabung, stiegen ab, nahmen ihre Bistolenholster und Satteltaschen auf den Arm und schritten
mit der Büchse in der Hand unter die Beranda,
wo sie mit einem nochmaligen "good evening Sir" ihr Gepäck an die Wand des Hauses niederlegten, ihre
Büchsen hinstellten, nach dem dort stehenden Gimer mit
Trintwasser gingen, um sich daran zu erfrischen und
sich dann auf Bänken und Stühlen niederließen.

"Beißer Tag," fagte ber Gine.

"Berbammt mube," bemerkte ein Anberer.

"D, He!" stöhnte ein Dritter, sich reckend und gannend, ben Mund weit aufreißend, mahrend Alle ihre

Pfeifen anzündeten ober ihren Mund mit Kautaback versahen.

"Wie weit ist es nach C . . . . ? " fragte einer ber Unbefannten Farnwalb nach einer Beile.

"Fünf Meilen," erwieberte biefer, worauf wieber eine Pause eintrat und bie Fremben sich ihren Gebanken hinzugeben schienen.

Farnwald, bem ber Lanbesgebrauch, die Gaftfreundschaft in biefer Weise anzusprechen, nichts Ungewöhnliches war, ging nun seinen eignen Geschäften nach, bemerkte nur ber Quadrone im Vorbeigeben, daß sie das Abendessen für die Gäste nit einzurichten und in einem Zimmer Nachtlager für bieselben auf dem Fußboden zu bereiten habe und kimmerte sich dann weiter nicht um dieselben, bis Milly ihm anzeigte, daß der Tisch mit dem Abendbrode bereit sei.

"Das Souper ist fertig, wenn es gefällig ist?" sagte er, zu ben Fremben tretenb, diese flopsten ihre Pfeisen aus, entsernten ben Taback aus ihrem Munbe und solgten ber Einladung nach bem Speisezimmer.

Bei Tische wartete bie Stlavin auf, bie Fremben zeigten burch ihren guten Appetit, baß sie ben Tag über wenig genossen haben mußten, sprachen währenb bes Effens kein Wort und begaben sich bann wieber zu ihren Sigen unter bie Beranba.

Gegen neun Uhr trat Farnwald mit einem Licht in ber hand abermals zu ihnen hinaus und fagte:

"Wenn Sie fich zur Ruse begeben wollen, so will ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen." Die Gafte folgten ihm schweigend und, als Farnwald bas Licht auf ben Tifch stellte und nach ber Thur zurudschritt, bemerkte einer ber Fremben:

"Wir munichen fruh zu reiten, wenn wir bas Frühftud etwas zeitig bekommen könnten."

"Das foll geschehen, herr," antwortete Farnwald und überließ bie Unbefannten fich felbft.

Kaum graute ber Tag, als die Reisenben schon unter ber Beranda hörbar wurden und bort ihre Toilette machten, benn obgleich in ihrem Zimmer verschieden Baschnäpfe und ein großer Krug mit Wasser stand, so hatten sie boch die Räpfe mit heraus genommen, einen Eimer Wasser am Quell geholt und nahmen im Freien die Erfrischung vor.

Balb barauf rief sie Farnwald jum Frühltück, nach schweigsam eingenommenem Mahle wurden ihre wohlverpsiegten Pferbe gefattelt vorgeführt, jeber einzelne ber Fremben reichte bem Wirthe die Hand, wünschte guten Worgen und bann bestiegen sie ihre Rosse.

"Dies ift ber Weg nach C ..... Berr?" fragte einer von ihnen bann, auf ber Strafe bingeigenb und



als Farnwald bie Frage mit Ia beantwortete, ritten fie rasch von bannen.

Woher bie Leute gekommen und wer sie seien, hatte nicht verlautet, es konnte Farmvald auch in keiner Weise interessiren, genug, es waren Reisenbe gewesen, wie sie sich schon hundertmal bei ihm einquartirt hatten und in welcher ähnlichen Weise auch er mitunter, wenn er bei schlechtem Wetter auf Reisen war, die Gaftfreundschaft Anderer in Anspruch nahm, denn bei heiterem Hindere dag er es immer vor, sich unter einem Baume sein Nachtlager und Feuer zu bereiten.

Mit wachsenber Sehnsucht hatte Farmwald von Stunde zu Stunde der Ankunft des Bostreiters entgegengesehen, der endlich, als der Abend sich nahte, erschien und ihm zwei Briefe überreichte.

"Ich tomme spat," sagte er; "Frausein Dorst aber hatte noch nicht geschrieben, als ich gestern Morgen bei ihr vorsprach und da mußte ich benn schon warten. Der Mittag kam darüber herbei, ich erhielt ein vortrefsliches Mittagsessen, so wie klingenben Dank von der jungen Dame und ritt dann nur bis L..., wo ich mir selbst und meinem Schecken Ruhe gestattete, bis biesen Worgen nach dem Frühstlich. Uebrigens war mir ber Ausenthalt in L.... ganz erwünscht, benn ich habe in der Rühe wieder einiges gute Schlachtvieh

gekauft. Der eine Brief ba ift von herrn Renard, bem ich Ihre Bestellung ausgerichtet habe.

Farnwald trug Milly auf, bem Boten Effen vorzuseten, verwies ihn wegen bes Getrants, um fich zu bedienen, an den Credenzissch und erbrach mit febnzuchtsvoller Gile ben Brief Doralices.

Mit banger Beforgniß theilte biefe ihm mit, baß ihr bie Schritte ihrer Mutter gegen ben Mörber ihres Baters bekannt geworben feien, baß biefelbe fest entscholossen wäre, ihren Gatten an bem Berbrecher zu rachen und baß alle Bitten, alle Borstellungen, sie von biesem Borsage abzubringen, erfolglos zu sein schienen.

"Steht es in meiner Macht," schrieb sie, "ihr milbere, unserm Geschlechte mehr verwandte Gesühle eingustößen, so darsst Du von mir voraussetzen, daß ich
Nichts in dieser Beziehung unversucht lassen werbe;
gelingt es mir aber nicht, so vertraue ich sest auf Dein
Versprechen, daß Dir meine Liebe mehr gelten soll, als
Deine Freundschaft für den Mörder meines Vaters und
daß Du unser Glüd nicht durch Wahrung der Interessen
anderer Meuschen in Gesahr bringen wirst. Leben wir
nur allein unserer Liebe, theuerster Faruwald, so erheben wir uns über das Schicks und bleiben außer
dem Vereiche der neibischen, mißgünstigen Welt. Dein
Versprechen bierfür bestige ich und halte es heitig, wie



ben Glauben an meinen Himmel; meines Verfprechens, Alles meiner Liebe zu Dir nachzuselsen, bebarf es nicht weiter, benn ich habe nicht einen Gebanken mehr, ber nicht schon Dir gehörte. Halte Dich sern von ben Abgesandten meiner Mutter, benn sie sehente, baß sie Menschen sind. Großer Gott, wenn ich bebenke, baß sie Menschen sind, die ich zu Allem fähig halte, so such eich vergebens nach Rube. Komm, komm, Geliebter, komm zu Deiner Doralice, sie vergeht in Angst um Dich, ihr einziges Glick, ihr Leben! Mein Better Warner ist fort, um einen Abvocaten zu bingen, meibe ihn, ich glaube er ist gefährlicher als Morting. Komm, sonnn, sage ich nochmals, Bester, es giebt keinen Trost für mich ohne Dich."

Bieber und wieber, und immer bringenber erneuerte fie in bem Schreiben ihre Bitten, baß Farnwald balb ju ihr jurudfehren möchte, und gab ihm noch bie Verficherung, baß auch ihre Mutter fest auf seine Nichtebetheiligung in bem Verfahren gegen ben Mörber rechne und bieserhalb keinen Zweifel in ihn setze.

Farnwald ließ ben Brief vor sich auf ben Tisch sinken und hielt, in Gebanken verloren, seinen Blick auf bas Papier geheftet. Er erkannte die weite Kluft, die sich zwischen seiner Freundschaft und seiner Liebe aufthat, er follte die eine ober die andere opfern, er follte Swartons ihrem Unglück überlassen, ober gegen bie Wünsche ber Mutter seiner Geliebten handeln. Pflichtgefühl und leidenschaftlichste, innigste Liede kämpften mit gleicher Kraft in seiner Brust, und er suchte vergebens nach einem Answege, Beiden zu genügen. Bor dem Freundschaftsbruche gegen Swartons jedoch schwecke er mehr zurück, als vor dem Gedanken, daß er Madame Dorsts Zuneigung versieren und hierdurch das Glück seiner Liede stören könnte; war er sich doch bewußt, daß Doralices Herz ihm unbedingt bliebe.

Da man in einer fcwierigen Lage gern feine Bebanken von berfelben abmenbet, fo griff Farnwald haftig nach bem Briefe Renarts. Diefer zeigte ihm an, bag feine Angelegenheit mit ber Wittme Morrier, Die von bem Tobe Dorfte bereits unterrichtet fei, burch feinen Bruber in New Orleans mabricbeinlich icon in biefem Angenblide befinitiv geordnet werbe, fo bag er für bie Folge gegen ähnliche Gefahren und Unannehnlichkeiten ficher mare. Ueber ben an Dorft verübten Morb fagte er, bag berfelbe unten im Lanbe große Aufregung bervorgebracht habe, und bag eine Menge Bewohner biefer Begend tem Berichte, welches über ben Morter gehalten werben murbe, beiguwohnen beabsichtige, um ihren Ginfluß gegen benfelben an gebrauchen. Wie er in Erfahrung gebracht habe, fo reize bie Wittwe bes Erichlagenen bie leute bagu auf, die ja sonft wohl in einem Morbe nichts Ungewöhnliches ober Ungeheures erblickten, und die Frau folle es auch nicht an Gelbspenben sehlen laffen, um für ihre Partei noch mehr Stimmen zu gewinnen.

"Da ich aber aus eigner Erfahrung weiß," sagte Renard in seinem Briese, "was jener Herr Dorst sür ein verworsener Mensch war, so hielt ich es für meine Schuldigkeit, meinen Rachbarn Auftlärung über ihn zu geben, und es möchte Wadame Dorst jest schwer werben, die bessern für ihre Pläne zu stimmen. Dennoch wird die Neugierde manchen aus meiner Gegend zu dem Gerichte ziehen, und ich gestehe, daß ich selbst, im Falle mich einige meiner Besanten begleiten wolsen, nicht abgeneigt bin, auch dort zu erscheinen, wozu der Hauptgrund jedoch in meinem Bunsche liegt, Sie, theurer Freund, einmal zu besuchalt schwelb ich Ihnen noch vorher."

"3ch hoffe, baß ich Ihnen recht gute Nachrichten mitgebracht habe," fagte ber Postreiter, als er sah, baß Farnwald bie Briefe gelesen hatte, "Fraulein Dorst hat wenigstens lange genng geschrieben, und was lange währt wird gut, pflegten wir in Deutschland zu sagen. Nun will ich mich aber auf meines Schocken Beine

E of Congle

machen, ber Postmeister in C.... wird schon ungehalten sein, daß ich erst heute komme." Bei diesen Borten hatte Charleh den Credenztisch wieder erreicht und füllte ein Basserglas bis über die Hälfte mit Cognac. "Muß noch einmal trinken, so etwas Gutes bekommt man doch in diesem Lande nur bei Ihnen. Ihre Gesundheit, Herr Farnwald. Haben Sie noch etwas zu bestellen, so dürsen Sie es nur sagen."

"Ich banke, Charleh, heute nicht; wenn Du wieder hinunter reitest, so spreche hier vor."

Der Bote empfing ben gewohnten Hanbichlag nebst einem halben Dollar, brüdte feinen gilz auf ben Kopf und trieb balb barauf feinen muben Scheden eilig auf ber Strage nach C.... hin.

(fortheling)

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

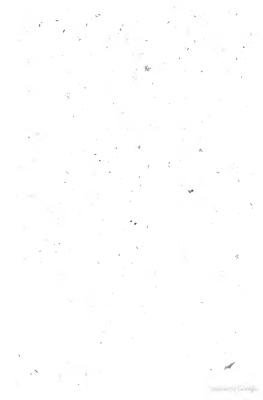



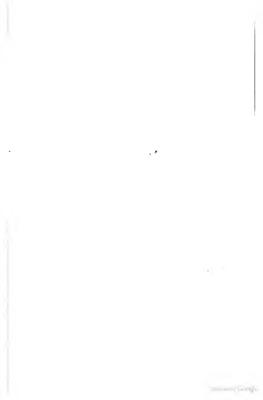





Buchbinderei H. Pantele 85376 Massenhausen Tel.: 08165 - 80121

## *image* not available